



Jale. 400. 350/19.

## Pistorische Nachrichten

unb

## politische Betrachtungen

über bie

# französische Revolution

bon

### Chriftoph Girtanner,

ber Arinelwiffenschaft', und Mundarineitunft Doftor; Berjogl.
Sachsen : Rob. geheimen Bofrarhe; ber Königt. medizinischen Societaten ju Ginburgh und ju London, so wie auch der literar: und billos Societat ju Manchester Chrenmitgliede.

#### Meunter Banb.

illa vetus Gallia, quae quondam opibus, imperio, gloria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata et licentia concionium.

CIGERO

Betlin 1795.

#### 230 : 1 : 6 60

And the state of t

#### Borrebe

Der gegenwärtige Band ift vielleicht, in Rucficht auf die Große, die Bichtigfeit und bie Mannigfaltigfeit und ber in demfelben ergablten Begebens beiten, ber intereffantefte von allen. Die Folgen veiten, ver interepantene von allen. Die Folgen dieser Begebenheiten erstrecken sich auf Jahrhunderste hinaus. Um so viel mehr muß es dem Gesschichtschreiber unverbrüchliche Pflicht sen, Begesbenheiten von solcher Art treu, wahr, und ohne Partheilichkeit zu schildern. Privatmeinungen sos wohl, als andere kleinlichen Rücksichten, mussen gang verfchwinden, und er muß fich unaufforlich, mabrend er ichreibt, durch feine Einbildungefraft um ein Jahrhundert meiter hinaus verfeten, und aus biefem entfernten Gefichtspunfte die Begebenheiten betrachten, bie vor unfern Augen vorgehen. Ich habe mich bemuht biefes zu thun, und hoffe daß mir mein Bestreben nicht gang miklungen senn were be. Bon ben, über die Ereigniffe bes zehnten Aus gufts in Frankreich, England und Deutschland, in Menge erschienenen Schriften, bat mir bei meis ner Ausarbeitung feine einzige gefehlt, und aufers bem bin ich noch von einigen meiner Freunde gu Paris mit handschriftlichen Aufsagen über jene großen Ereignisse versehen worden: so daß ich mich im Stande befand, eine ausführliche Geschiche te des genannten wichtigen Lages zu schreiben, welche bisher noch gefehlt hat.

In Rudficht auf die gedruckten Quellen, beren ich mich bedient habe, fei es mir erlaubt, noch eie

nige Bemerfungen ju machen. Das dernier tableau de Paris von Peltier ift bas umftanblichfte und wiche tiafte Berf. Der Verfaffer bat fich bie Dube genom: men, eine außerordentliche große Angabl von glaube wurdigen Augenjeugen, über bas, mas fie gefeben bats ten, ju verboren, auch ihre Zeugniffe mit einander git veraleichen, und burch einander zu berichtigen. Aber Peltier ift ein muthenber Rovalift, und alle Benpen, Die er verbort bat, find Ronaliffen. Sierburch wird fein Buch bochft einfeitig, indem nichts in benifelben ergablt ift, mas ber republifanifchen Bartbei zum Bortbeile gereichen fonnte, bingegen alles angeführt ift, mas berielben jum Rachtheile gereichen fann. Die Thatfachen, welche Deltiet ers jablt, find übrigens alle mabr, und er bat fich nicht erlaubt ju verfalfchen ober ju erbichten: tier bletht baber auf alle Ralle dem Gefchichtichrei. ber, ber ibn mir biftorifcher Rritif benutt, ein wichs tiger und ichasbarer Schriftfeller, wie elend auch fein übertriebenes Ropaliftifches Raifonnement in unfern Ohren flingen mag. Bigot de Ste. Croix histoine de la conspiration du to Août ist ebenfalls ein wichtiges Wert, weil ber Berfaffer ber einzige ift, ber uns erjablt, was im Pallafte ber Ebuilles rien vorfict, wo er, als Minifter, fich bamals auf bielt. Das portrefflichfte Buch unter allen ift bas Beef bes Englanders Moore. Diefer erzähle, mit größter Unpartheilichfeit und Genauigfeit, alles: mas er bamale ju Paris vorgeben fab, und von glaubs wurdigen Perfonen ergablen borte. Undere, wenis ger wichtige, Quellen übergebe ich: mit ben anges führten bielt ich es fur nothig ben Lejer befannt gu machen.

Bottingen am 20. September 1794.

Christoph Girtanner.

## Achtzehnte Abtheilung.

#### Befdichte ber Entthronung und Ginterferung bes Ronigs.

Beweis daß die Kupter der Jakobiner eine Wetschwörung gegen den König gemacht batten, aus ihren eigenen Schriften. Stellen von Perhion, Louver, Barbaroup, Bristot, Panis und Carra. Nahse men der Berschwornen. Frechheit, mit der sie die Berschwörung im voraus ankundigten. Beschinpfung des Königs. Entfernung aller Linientruppen aus Paris. Bersuch das die Schweizer zu auer kinientruppen aus Paris. Berjuck auch die Schweizer ju entfernen. Der Pobel wird gegen den hof aufgewiegelt, Ungesprünkete Gerüchte. Borgebliche Bergiftung der Freiwilligen im Tager zu Solffons durch gestoßenes Glas. Borfichaft des Königs an die Berfammlung, wegen des Manifestes des Aerzogs von Braunschweig. Perhons schändiche Rede. Demoulins sonders barer Borschlag. Der geheime Ausichus der Berschwarnen vers sammelt sich. Die Marfeiller mussen während der Nacht ihr Dustrieber anderhe im Schieber anderhor im Schieber anderhor im sammelt fich. Die Marjeiller musen wahrend der Racht ihr Emartier andern. Schriebern darüber im Schlosse: Schloserung der bedenklichen Lage, in welcher sich der König befand. Plan des herru la Fahrte den Könis von trai is niernen, und dem piene pu bringen. Borichtag den König noch Konen pu bringen. Der König weigert sich, in diese Plane einzwölligen. Profiamation des Königs. Der König macht im Schloss Bertheis digungs: Anstatten Debatren in der Versammtung sver la Faxperte, und Lossprechung diese Geherals. Ruth der Jakobiner kiersiler. Gerichte mehrde die Jakobiner nagen der Schlosse perte, und Lossprechung diefes Gefterals Buth der Jatobinet bierfibet. Gerüchte, welche die Jatobinet gegen den König vers breiteren. Seles Betragen der König bendei. Schänbliches Betragen des Konig babei. Schänbliches Betragen des herrn Pethion. Mitglieder der Nationalversammlung, tragen des Herrn Pethion. Mitglieder der Kattoniloerlammlung, welche sich über die von dem Pöbel erlittenen Nisbandlungen beklagen. Unruhige Sigung der Nationalverkaumlung. Anstate ten jur Verheidigung, welche int Schlosse gemacht wurden. Anskaten der Jakobiner jum Aufruhr. Beschreibung der Gegend um das Schloss der Ehmillerien. Neuer Jakobinicher Burgerrath, welcher den rechtmäßigen Kürgerrath ableht. Marsch der Aufrührere nach den Khillerien. Ermordung des Kommandanten Nandat auf Nesell des neuen Kürgerraths. Die Nationalversammlung. auf Befehl des neuen Burgerratbs. lagt Dethion aus dem Schloffe bolen. Die Nationalversammtung. Bug bes Bobeis nach bent treffend. Mufterung der laft Pethion aus dem Schloffe polen. Sing der Boreit natio dem Schloffe. Anekdore den Dauplin betreffend. Musterung der Truppen durch den König. Betragen der Nationaversammlung, Gieekdoren die Königinn betreffend. Die königinde Jamilie bers lächt das Schloß, und begiedt sich nach dem Bersammlung. Die Bersammlung miße Saale der Nationalpersammlung. Die Bersammlung miße handelt den König. Folgen, welche die Eurfernung des Königs des Bersammlung miße Franken hatte. Saale der Nationalpersamming. Die Verlammlung misshandeit den König. Folgen, welche die Entfernung des Königs auf die im Schloffe befindlichen Truppen batte. Madennois-felle Theroigne de Mericourt. Anfang des Gefechtes. Der Genetal Bestermann, Anfabrer der Rebellen. Trautige Lage der Schweizer. Gefecht der Schweizer mit dem Pariser Pobel. Vetschaft des Königs an die Schweizer. Ein Theu der Schweizer bez giebt sich jum Könige, und wird entwassen. Jortefeung des Gefechts. Schweizericher heldenmuth. Grausamkeit des siegenden Vöbels. Anekdoten, die Schweizer betreffend. Verheerung des Mademois

3

Schlosses. Berhandlungen der Nationalversammlung. Jerras gen des Königs mährend des Gefechts. Unruhe der Königinn. Jernere Berhandlungen der Nationalversammlung. Vierkahrend des Gefechts. Unruhe der Königinn. Jernere Berhandlungen der Nationalversammlung. Vierkahrend des Königs. Großmuth eines Patifers. Neu gewählte Minister. Traurige Lage der königlichen Jamilie. Genauere Schilderung dieser Lage. Ermotdung des Obtisten Carl. Anektoten die königliche Jamilie betressend. Schilderung des Justandes der Thuisterien am eitfren Angust von einem Angeneugen. Schrecktieren am eitfren Angust von einem Angeneugen. Schrecktieren an eitfren Angust von einem Angeneugen. Schrecktieren von Marfeille. Patisterend ihr Leden od gerettet hatten. Bindzielfte des Patister Pöbels. Proklamation der Sektion von Marfeille. Patisteneren. Die königliche Familie wird von ihren letten Freunden getrennt. Die königliche Familie wird von ihren letten Freunden getrennt. Die Konigliche Familie wird beschiebt, daß der König im daß Hants des Instigutions Familie wird werden solle. Petbion und Nannet wieressen sich. Die Unversstätzte Petbions Unverlichmiteit. Mittel, dere gen der Königinn. Perkions Unverlichmitheit. Mittel, dere gen der Königinn. Petkions Unverlichmitheit. Mittel, dere fich die Jakobiner bedienten, um das Bolf gegen den König aufzudrigen. Der neue Patier Bürgerrath. Unmenschlichkeit des Patiser Pöbels. Einige Jüge, weiche Beweise derfelben sind. Graussmiett der Weiber. Unterdräckte Presseiheit. Leichrünn der Gefesten.

Et ce n'etoit partout qu'un horrible mélange D'os et de chairs meurtris et trainés dans la fange, De lambeaux teints de fang, et de membres affreux Que des chiens dévorants se disputaient entr'eux

VOLTAIRE.

Wahrend die vereinigten Armeen in Frankreich einruck, ten, machten die Haupter der Jakobiner den schrecklichen Plan, die Konstitution umzuwersen, die königliche Fasmilie zu ermorden, und sich der Regierung zu bemächtigen. Dieser Plan gelang ihren, wie die Folge dieser Geschichte lehren wird, nur zu gut, und es wurde derselbe beinas be in seinem ganzen Umsange ausgesührt. Da aber die Jakobiner, wie sie seit dem Ansange der Revolution gesthan baben, die Berichworung Denjenigen ichuld gaben, welche ein Opfer derselben geworden waren; da sie bes hauvret haben, der Hor selbst hatte eine Verschworung gegen die Frankreicher gemacht, und die Entithronung so

wohl, ale bie Einkerkerung bes Monarchen, fei weiter nichts gemefen, als eine Maasregel der Bertheibigung: fo wird es nothig fein, ehe die grafliche Gefchichte jener blutigen Tage felbft ergablt wird, vorher unparthellich git unterfuchen, in wie fern bas Borgeben der Satobiner ge. grundet fein mochte. Die eigenen Schriften der Jafobis ner und ble Geftandniffe ihrer Sanpter find die Quellen, welche uns bei biefer Unterfuchung leiten tonnen, aus welchen erhellt, daß der Sof, weit entfernt gegen die Konftitution und die Freiheit des Frankreichifchen Bolles etwas unternehmen ju wollen, vielmehr, mit einer Une thatigfeit bie man unmöglich anders nennen fann als Schmache, nicht den geringften Berfuch machte, die Dlas ne feiner Seinde, die ihm bekannt maren, ju gerftoren, oder fich dem Musbruche einer Berichmorung ju widerfes gen, von beren tleinften Umftanden er icon im voraus Nachricht erhalten hatte. Mur einige Rraft, einige Thas tigfelt, einige Energie von Seiten Ludwigs, hatte Frank, reich vom Untergange gerettet, und ber gangen Lage ber Dinge eine andre Wendung gegeben. Go febr hangt in einer Monarchie das Bohl des Staates von dem perfone liden Rarafter des Monarden ab!

Daß eine Berichmorung gemacht wurde, um ben Ronig vom Throne ju ftogen; daß die Saupter der Jafor biner die Eriebfedern diefer Berichmorung waren; und daß der gebnte Muguft 1792 der bestimmte Sag mar, an welchem diefe Berichivorung ausbrechen follte: bieß ere bellt aus den folgenden Umftanden und Zeugniffen ber Mitverschwornen Pethion fagt: "3ch fab die Roth, "wendigfeit eines Aufftandes ein; nur das machte mir "Schwierigfett, den Zeitpunkt Derfelben gu bestimmen: "benn biefer Zeitpunkt mar entscheidend, und erforderte "daber die ernfihaftefte und anhaltendfte Ueberlegung. Man mußte fluge Maasregeln ergretfen; Maasregeln

"welche, fo ju fagen, unfehlbar waren; vorzäglich muß-"te man fich einander recht verfteben, um nicht im Rams "pfe unterzuliegen, um nicht die Kreibelt und bas Schiffe "fal der ganzen Mation auf eine unvorsichtige Weise in "Gefahr ju fegen. Alle biefe Umftande vereinigten fich, "ben gebenten Muguft ju dem großen Tage ju bestimmen. Die Mitglieder bes Burgerrathes, welche ich erfucht "batte, fich nach ben Seftionen ju begeben, melbeten mir: "baß die Ungeduld des Bolles auf ben bochften Grad ge, Pfliegen fei, und daß baffelbe nicht langer marten wolle. "Sich erhielt außerbem toftbare Dadrichten von Baus age ois, meinem Freunde, welcher President des Muss "ichuffes ber Koberirten mar. Much Carra gab mir "Radrichten. Er feste bingu: wir wollen es icon "fo einrichten, bag man Ihnen feinen Bors murf maden fann; wir wollen Sie verbing. "bern 3hr Saus ju verlaffen. Ber mar es, ber "ju verschiedenen malen die Aussubrung biefer Maasre. "gel ju beschleunigen suchte? - 3ch mar es, ja ich; Denni fobald ich erfuhr. baß ber Aufruhr allgemein fei. "war ich entschlossen benfelben zu begunftigen, weit ente Pfernt ihm Ginhalt ju thun." a) Un einem andern Orte "fagt Dethion: Denjenigen Dannern, welche fich ben "Ruhm diefes Tages (des zehenten Augusts) jugeeignet "haben, gehort berfelbe am wenigsten. Er gehort benen, Die diefen Tag vorbereiteten; er gebort ber unbezwinglis "den Ratur der Dinge; er gehort den tapfern Foderirien "und ihrem geheimen Direttorium, welches den Plan "jum Aufruhr icon vorlangft gemacht hatte." b) Dethion

a) Observations de Jerôme Pethion sur la lettre de Maximilien Robespierre, & 10, 12.

b) Discours de Jei ôme Péthion sur l'accusation intentée contre Maximilien Robespierre S 5. Pièces intéressants servant à constater les principaux evenements qui se sont passés sous la mairie de J. Péthion. S. 327. "gefteht auch, baf er über bie Musführung ber Berfcmes "rung, und über die in diefer Rucficht ju nehmenden "Maasregeln, eine Unterredung mit Robespierre gehabt "babe. a)

Der Jafobiner Louvet fagt; \* Bir verlangten ben "Rrieg, wir reine Jafobiner, well im Frieden Die Res "publit gang gewiß nicht auffommen tonnte, benn felbft Dunter ben gunftigften Umftanben burften wir bochftens Permarten, einen Tyrannen gegen einen andern ju vers "taufchen. . Die Republifaner, bie murbigen Res "publifaner, verlangten ben Rrieg. Gie magten es, nach "bem mabren Ruhme, nach ber unfterblichen Gbre gu "fireben, bas Ronigthum felbft ju vernichten, baffelbe auf immer zu vernichten; querft in Frankreich, und "nachber in ber gangen Belt." b)

Barbarour nennt fogar ben Ort, mo bie Beri ichwornen fich versammelten. Bu Charenton, fagt Per, murde die Berichworung verabredet, welche am 29. Julius ausgeführt werden follte, aber erft am gehne "ten Muguft gu Stanbe fam. " c)

Briffot fagt: "Die Abichaffung bes Ronigthums "batte ich jur Abficht, als ich ben Rrieg erflaren ließ. Die aufaeklarten Manner verftanben mich am 30. Des "jember 1791, ale ich Robespierre antwortete, welcher Pimmer nur von Berrathereten fprach, Die gu beforgen "maren, und als ich juihm fagte: ich fürchte nur Gine, "namlich bag man uns nicht verrathe. Wir bedurfen

a) Lettres de Maximilies Robespierre à ses commettans. No. X. S. 436 Observations de Jérôme Péthion sur la lettre de Maximilien Robespierre. S. 11. Pièces intèreffantes, servant à constater etc. S. 373. b) A Maximilien Robespierre et à ses Royalistes par J.

B. Louvet. S. 18.

c) Man febe ben Moniteur vom 1. November, 1792. 5. 1298 in ber britten Rolumne.

Poer Verrätherel; fie allein kann uns retten; benn es Pgiebt noch starke Dosen von Gift in Frankreich und Pes bedarf einer starken Explosion um dasselbe wegzuschafs bein. Die großen Verräthereien werden Niemand Pschaden, als den Verräthern; sie werden den Volkern Pnublich sein; sie werden aus dem Wege raumen, was Psich der Große ber Frankreichischen Nation widersett, Pnamlich das Königthum, a)

Panis erzählt folgendes: "Ich erinnere mich, daß "ich den Barbaroux brauchte, um das Bataillon der "Marseiller zu bewegen, seine Wohnung bei den Barsu, "Bern, in der Sektion des Franzosischen Theaters auf "zuschlagen; eine Maasregel welche den meisten Patri, voten zur Aussührung der Revolution des zehenten Aus "gusts sehr wichtig schien. Wir vereinigten uns damals "mit einer kleinen Anzahl guter Staatsburger, welche Jiet von Feigherzigen verlaumdet werden, und mach, "ten den patriotischen Plan zur Belages "rung der Thuillerien." b)

Endlich ergablt Carra ben ganzen Plan ber Bereschwörung, beren thatiges Mitglied er selbst war. c) Er beweist, daß die, am zehnten August 1791 erfolgte, Mevloution das Werk eines geheimen Ausschusses der Köderirten war. Dieser Ausschuss, welcher die Empderung gegen den König und die Konstitution anzettelte bestand, wie er sagt, aus sun personen; aus den Herren Baugeois, Großvikar des Bischofs von Blois; de Besse, dus der Abtheilung des Drome; Guillaume, Prosessor und Caen; Simon von Strassburg; und Galissot von Langers, Bald nachher kar

a) J. P. Briffor à tous les republicains de France sur la société des Jacobins. S 8

b) Lettres de Maximilien Robespierre S 45 und 46.
c, Annales patrioriques et littéraires, rédigées par Mercier et Carra, 20 Novembre 792. Don é audifialtes de la République Françoise, T. 2, S, 66.

meu noch baju Carra, welcher biefes erjählt; Roure nier, ein Rreole, ber Beneral Beftermann; Riene Im von Strasburg; der Bierbrauer Santerre; Ales rander, der Unführer des mobels in der Borftadt St. Marceau; Lazousty, ein Ranonier; Untoine von Det, Ditglied ber fonstitutrenden Rationalvere fammlung: Lagrey und Garin. Diete Menichen versammelten fich jum erften male in ber Dacht vom Donnerftage auf ben Freitag, den 26. Julius 1792, in einem Birthehause ber Strafe St. Antoine, uns welt ber Baftille, die goldene Sonne genannt. Der Journalichreiber Gorfas war mit babet. Damals wollten fie den Plan gegen den Ronig am 26. Julius ausführen; allein Dethion verhinderte Diefes, wie oben bereits ift erablt worben. - Es erhellet alfo aus bies fer Eriablung des Carra, welcher Mirmand mireripros den bat, bag ber Plan ben Ronig vom Throne ju ftos Ben, icon feit langer Beit gemacht und vorbereitet mar.

Die Berichwornen maren ibrer Sache fo gewiß, fie rechneten fo ficher barauf, ber gutmutfige Ronig wers be entweder feinen, ober boch nur einen febr fcmachen Biderftand leiften, baf fie durch die Zeitungs und Journalidreiber icon un Boreus ibr Borhaben befannt machen liegen. Millin, Berfaffer ber Rronif von Paris, eines Jafobinifchen Tageblattes, fcbrieb am funften August: Wenn ber Ronig nicht, amifchen bier nund eingen Sagen, Die fraftigften Mittel ergreift; mwenn er nicht eines Mugenblices von Butrauen fich "bedient, welches durch die Babl eines geschickten und Pverftandigen Minifters entfteben fann; wenn er noch Planger gogert: fo ift er verlobren. Alle Geftionen des Reiches werden den Settionen ber Sauptftadt nachs abmen, und dann wird er unwiderruflich des Ebros "nes entfest. Ich weiß zuverläßig, bas die Ausfuhs Prung diefer Maasregel gewiß gelingen wird, und bag

Der Musgang berfelben fur Diemand au fürchten ift. Pals für den Ronig: allein fie fann jest bem, feit fo Planger Beit erichutterten Staate, großes Urbel jugte. "hen. " Prudhomme ichrieb: "Genes Ochloß die "Thuillerien) fteht abgefondert, gleich ben Saufern in melde man bie Pefffranten einschließt; jener ichone "Garten (ber Garten ber Thuillerien) ift einfam und Pverlaffen, als mare er mit Giftbaumen befett, Denen uns neuere Reifende ergablen, und denen Dies mand auf eine Deile weit fich nabert: nichts fann beffer die offentliche Meinung in Ruckficht auf den Sof "Schildern. . . Ludwig ber XVI muß an feinen Plat agefest werden, namlich außer die Ronftitution eines freis Pen Bolfes, beffen Drerhaupt ju fein er nicht murdig Pift. . . . Beiß etwa Ludwig der XVI, daß feine Abfege Daung, fie mag nun von ber Rationalversammlung Pausgesprochen werden ober nicht, bennoch burch bas "Bolt bereits ausgesprochen ift? Beig er, daß das, was Per feinen Dallaft nennt, es in furgem vielleicht nicht mehr fein wird? " a)

Einige Tage vor bem Musbruche ber Berichworung mar es bereits zu Daris befannt, bag biefelbe am gebnten Muguft ausbrechen murde b) In den Provingen erware reten die Anbanger der Jatobiner im voraus die Beftur, mung bes Schloffes der Thuillerten auf ben genannten Sag, c) und der Englander Moore erfuhr ichon am fechsten August ju Clermont mas am neunten und gehnten gu Paris geicheben werbe. d) Ja fogar in ben Sauptftadten von Europa hatten bie Mitglieber ber

a) Révolutions de Paris No. 160. Dugour collection des meilleurs ouvrages, T. 1. S. 221.
b) Pel tier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 47. Mallet Dupan lettre sur le 10. Août. S. 15.

c) E n bafelbft.

d) Moore Journal, T. 1. S. 12.

Propaganda von bem Plane der Berfchwörung, und von dem feftgefegten Tage gu der Aussubrung derfelben Rachricht erhalten. a)

Aus einer Vergleichung aller biefer Umftande ers bellt: daß eine Berschwörung im Werke war; daß der zehente August der zum Ausbruche dieser Verschwörung bestimmte Lag war; und daß es eine Verschwörung der republikanischen Jakobiner gegen die Konstitution und den König gewesen ist.

Der Barten ber Thuillerien, welcher von ber fone Altuirenden Dationalverlammlung für ein Gigenthum des Ronige erflart worden mar, murbe ju Ende bes Julius, auf Befehl bes Ronigs, verschloffen, weil ber. von ben Safobinern aufgewiegelte und befoldete, Darie fer Dobel in bemfelben taglich die grofften Ausschweis' fungen beging und die konigliche Kamilie auf die frechfte Weife beleidinte. Die Mationalversammlung graufam genug, ju befehlen, baß biefer Garten, gegen ben Billen des Ronigs, bem Publitum offen follte; ja fie beschloß sogar, aufolge eines Borschlas ges bes Brn. Thuriot, bag ein Theil beffelben, bie Terraffen der Aneillants, ihr jugebore. Um des Ros nigs gu fpotten, murbe biefe Terraffe burch ein breis farbiges Band von bem Garten getrennt. fes Band murden eine Menge beleibigender Infchriften gehangt, und bie Jacobiner fpotteten bes, in feinem Dallafte eingeschloffenen, unmachtigen Ronige. nannten den Pallaft Robleng, und ben Garten: bas Defterreichifche Lager: babei fangen mancherlei Spottlieder in ber Mabe bes Schloffes. Strophe biefer Lieder enbigte fich mit folgenden Zeilen:

a) Dugour collection des meilleurs ouvrages, T. I. S. 238.

Nous te traiterons, gros Louis Biribi, A la façon de Barbari, Mon ami,

Es ift eine eben so sonderbare, als richtige Bemes tung, daß fich alle Leidenschaften der Krankreicher durch Lieder angern: eine Eigenheit, wodurch fich diese Das tion von allen übrigen unterscheidet.

Die Rationalversammlung batte, um bem Berland gen ber Safobiner nadjugeben, bereite, wie oben ers gablt worben ift, die konfittutionsmäßige Leibmache bes Ro las verabichiedet, und die nach Paris gefommenen Robertrien, nebft ben Darfeillern, freundschaftlich auf genommen. Siedurch erhielten gwar die Safobiner die Hebermacht über die Burgermilig und über die Unbans ger ber Ronftitution: allein es blieben noch einige milt talriche Rorps ju Paris, vor benen fie fich furchteten und beren Entfernung ihnen Schlechterdings nothwendig ichien, um ihren Dian ungeftort ausführen ju tonnen. Sie erhielten baber von ber Mationalversammlung einen Befchluß, vermoge welches alle Lintentruppen Daris perlaffen und fich ju ber Urmee begeben follten. blieben feine andere Truppen mehr übrig, als ein Res giment Ochweizergarde, welches, jufolge ber Ronftitu, tion fomobl, als ber mit ben Belvetifchen Staaten getroffenen Uebereinfunft, gang allein von den Befehlen des Ronigs abbing. Die Tapferfeit biefer Schweizer, und ihre Unbanglichkeit an den unglucklichen Monare den, und bie Treue, mit welcher fie ihren geleifteten Gib au halten pflegten, maren befannt. Doch am 24. Julius batten fie einige bemaffnete Fobericte, welche mabrend ber Macht in bas Schlaftimmer des Konigs eindringen wolls ten, mit Gewalt daran verhindert. a) Mus biefem

<sup>2)</sup> Fennel review. S. 296.

Grunde beschlossen die Jakobiner, daß die Schweizer Partis verlassen sollten. Die Nationalversammlung beschloß, daß der König einen Theil dieses Regiments von Paris entfernen sollte; und am siebenten August verließen dreis hundert Mann von demselben die Hauptstadt und den Monarchen, welchem sie mit so großer Treue und Ans hänglichkeit ergeben waren.

Das gange Regiment hatte aus 2200 Mann beftane ben, allein es mar felt ber Revolution auf 1600 Mann bers abgefest worden. Bon diefen blieben nun, nachdem jene 200 Mann unterbem Sauptmann Rarrer nad Epreng marschiert maren, noch 1300 ju Paris. Bufolge bes Befdluffes ber Nationalversammlung hatten zwei Bas taillone diefes Regiments, folglich mehr als 300 Dann, Paris verlaffen follen; auch hatte der Ronia, Diefem Bes foluffe gemaß, bereits die nothigen Befehle ertheilt; als lein der Oberfte des Regiments, ber Graf Daffry, feste fich bagegen, indem er vorftellte, bag bas Regis ment ber Schweizergarde nicht anders, als mit Bewils ligung ber Belvetifchen Staaten, getheilt werden tonne und baß er in die Entfernung von meht als 300 Dann Diefes Regimente nicht einwilligen burfe. Diefen gegruns beten Borftellungen gab ber Ronig nach. und nahm feinen, bereits ertheilten, Befehl wieder jurud.

Die Jatobiner bedienten fich nunmehr ber gewohne lichen Mittel, beren fie fich bei jeder Gelegenheit-ju bes bienen pflegten, wenn fie ben Pobel gegen ben Sof aufwiegeln wollten; burch Verleumdungen, Erbichtungen und ausgestreute falsche Gerüchte, brachten fie die Erbitterung auf den hochsten Grad.

Unter ben verbreiteten Geruchten machte vorzüglich Eines fo graßlich es auch war, und fo unglaublich es baber hatte icheinen muffen, ben größten Eindruck auf bie leichtglaubigen parifer. Die Jakobiner gaben vor:

bas ber König die Absicht gehabt habe, die, im Lager bet Soiffons versammelten, Freiwilligen zu vergiften, und daß in dem an sie ausger eilten Brode gestoßenes Glas gefunden worden sei. In der Abendsigung des zweiten Augusts erschien ein Hause von Bürgern und Bürgertnuen, welche der Versammlung dieses schreckliche Vorhaben anzeigten, und um eine eben so strenge als schnelle Untersuchung baten. Die Versamlung ernannte sogleich drei Kommissarien aus ihrer Mitte, die nach Soissons abgingen.

Sang Paris gerieth bet biefer ichrecflichen Dachricht in Bewegung. " Man behauptete, und glaubte mirflich, baß ber Ronig Leute abgeschicft batte, bas gange Lager an vergiften; bag zweihnndert Freiwilligen bereits geftors ben waren; daß noch vier bis funfhundert andere gefährlich frant lagen; und bag mabricheinlich alle ubris gen baffelbe Schicfial haben murben. a) Indeffen fam fcon am folgenden Tage, am britten Muguft, ein Brief von den abgefandten Rommiffarten, Lacombe, Cari not und Gasparin, an die Berfammlung, worin fie berichteten, daß in einem Brobe einige Stude Glas gefunden morden maren, bag aber biefes nicht von einet porfablichen Bergiftung, fondern blog aus Rachläßigfeit in das Brod mare gemischt worden; denn das Debl babe in einer Rirche unter ben Renftern geftanben, Glasicheiben gerbrochen maren, wodurch leicht einige Splitter des Glafes fich mit bem Brobe batten vermis Schen fonnen. Diefe gang naturliche Mufflarung einer To außerordentlichen Begebenheit that bem Parifer Dos bel fein Benuge: er fubr fort ju glauben, daß die Glassplitter auf Befehl des Ronins unter bas Brod ber Kreiwilligen gemifcht worben maren.

a) Fennel review, S. 320.

Um dritten August erschien Br. de Joly, Minte fter der Gerechtigkeitspflege, in der Bersammlung und überbrachte derselben die folgende Botschaft des Konigs.

"Berr Drefibent. Es ift feit einigen Tagen ele ne Schrift im Umlaufe, welche ben Titel fubrt: Ers flarung Gr. Durchl, bes regierenben Bere zogs von Brannichweig: Luneburg, Befehlde babers ber vereinigten Urmeen Afrer Das jeftaten. tes Raifere und bes Ronigs von Preugen, an bie Einwohner Franfreich & Diefe Schrift bat feines der Rennzelchen, malche Die Authenticitat berfeiben verburgen fonnten. Gie ift Die, pon feinem meiner Gefandten an ben verschiedenen Soe fen Deutschlands, welche fich in ber Dabe unferer Grangen befinden, sugefandt worden. Dennoch icheint es Dir, daß Die Bekanntmachung berfelben eine neue . Ertlarung Meiner Befinnungen . und : Meiner Grundiate erfordere. Frankreich fieht fich von einer Berbindung großer Rrafte bedroht: lagen Gie uns bas ber die Dothmenbigfeit einfeben, einig zu fein. Berleumdung wird ichiwerlich glauben, wie traurig mein Gemuth bei bem Unblicke ber vorhandenen Swietracht und Des Unglicke, bas fich nabert, ift: allein Diejes nigen, die ba miffen, welchen Berth in Detnen Mus gen das Blut und die Bohlfarth des Bolfes haben, merben Dir glauben, wenm Sch fage, daß 3ch Beforge niffe und Rummer babe. 3ch habe friedfertige Befine nungen auf ben Thron gebracht, weil ber Friede bas erfte Bedurfniß ber Bolter, die erfte Pflicht der Ronle ge ift. Meine verabichiedeten Minifter miffen es, mie febr 3ch Dich bemubt babe, bem Rriege auszuweichen. 36 fab ein, wie nothwendig ber Friede mare. Er ale fein mar im Stande, bie Matton über die neue Regies rungsform aufzutlaren; er allein war im Stande, Dich

in bem Rarafter, ben 3ch mabrend blefer Revolution angenommen babe, ju unterftuben, und Das Bolf por Unglucksfällen ju bemabren: allein Sich babe ber einstimmigen Deinung Meines Staatsraths fomobl. als bem , von einem großen Theile ber Marion ertlarten und von der Mationalversammlung mehr als Einmal ausges bruckten Buniche nachgegeben. a) 216 der Rrieg erflart war, habe ich tein Mittel verfaumt, um ben gunftie aen Erfolg befielben ficher ju fellen. Meine Minifter baben ben Befehl erhriten, mit den Musichuffen ber Mationalveriammlung und mit den Generaten Berab. redungen gu treffen. Sat der Erfolg ben Erwartungen ber Dation bisher noch nicht entiprocen, fo maffen wir es unferer inneren Zwietracht, dem junehme den Partheigeifte, und vor allem bem Buftande unferer Armeen aufdreiben, welche vorher noch hatten in ben Maffen genbt werden follen, ebe man fie in die Schlacht führte. Doch wird die Dation feben, daß meine Bei mubungen in eben dem Berhaltniffe gunehmen merden. als die Bemithungen der Feinde gunehmen. demeinichaftlich mit ber Nationalversammlung, alle Dits tel anwenden, um es dabin ju bringen, bag bas, von bem Rriege ungertreunliche Uebel, der Freiheit und Dem Rubme ber Dation beforderlich fein inoge. 3ch babe Die Konstitution angenommen. Der größte Thell ber Mation wünschte diefelbe; ich fab, daß fie ihr Gluck in biefelbe fette; und biefes Glud macht die einzige Ber Schaftiauna meines Lebens aus. Geit jener Beit habe ich Mir es jum Gejebe gemacht, ber Konstitution ges

<sup>2)</sup> Aus die er offenherzigen Erklarung bes Ronins erhellt, wie unwah er ft, was der General Dumontiez in seinen Mémoires T. 2. S. 248. sugt! mon opinion a été toute entière pour la déclaration de guerre, celle du Roi était la même.

treu ju fein, und 3ch habe Deinen Diniffern befoh. len, fie jur einzigen Richtschnur ihres Betragens at Sich habe nicht Deine Renntniffe an bie nehmen. Stelle der Erfahrung, und Deinen Billen an die Stele le Meines Eides feben wollen. Es mar Meine Pfliche für das Bohl des Boltes ju forgen, und diefe Pflicht babe 3ch erfallt: dieß ift binreichend jur Beruhigung eines rechtichaffenen Dannes. Diemals wird man Dich über etwas, 'bas ben Ruhm oder bas Intereffe ber Mation angebt, in Unterhandlung treten, niemals von Muslandern, oder von einer Faftion, Gefete annehmen feben. Der Ration gebore 3ch an; mit berfelben mas. de 3ch nur Gins aus; fein Intereffe fann Dich von thr trennen; auf ihre Stimme allein werde 3ch boren. Die Unabhangigfeit ber Dation will 3ch bis an Dete nen leiten Athemaug vertheidigen; benn verfonliche Ges fabren find Dichts in Bergleichung mit offentlichem Une alucte. D! mas find perfonliche Gefahren fur einen Ronig, bem man die Liebe, feines Bolfes ju rauben fuct! Dieg, dieg ift die eigentliche Bunde, die Dich Dereinft wird vielleicht das Bolf erfahren. wie febr feine Bobtfarth Dir angelegen ift, wie febr biefelbe von jeber Dein einziges Intereffe und Deine vorzüglichfte Ungelegenheit mar. Großer Rummer mirs be durch den mindeiten Beweis jeiner Gegenliebe aufe boren. "

"Ludwig." Bigot de St. Eroip.

Eine so rubrende Erflarung des Konigs über fete ne Gefinnungen, ju einer Zeit da die zahlreichen Armeen der verbundeten Machte im Begriffe ma en in Frankreich einzurucken, hatte wenigstens einigen Eine druck auf die Bersammlung machen sollen: frats beffen

entstand aber eine lange, burch perfonliche Ausfalle und Schmahungen unterbrochene, Debatte, über die Frage: ob dieser Brief des Königs gedruckt werden solle, oder nicht? Es wurde zulest entschieden, daß ders felbe nicht gedruckt werden sollte.

Mach dieser Enticheidung trat ber Maire Pethie on vor die Schranken und hielt folgende ichandliche Rede:

"Meine herren. Die Gemeinde von Paris hat mir aufgetragen, ihr Wortführer bei Guch ju Sich will Guch bie, von ben Rommiffarien ber acht und vierzig Darifer Geftionen verfaßte, und von ber arofien Mehrheit ber Partier Seftionen gebilligte, Bus fchrift porlefen. - Befetgeber, mann fic das Batere land in Gefahr befindet, bann muffen alle feine Rine ber fich um baffelbe vereinigen. Diemale bat eine arbe fere Gefahr bem Baterlande gedroht. Die Gemeinbe pon Paris fendet uns ju Euch. Bir bringen in bas Seiligthum iber Gefete ben Bunfch einer ungeheuren Boll Chrfurcht gegen die Gefetgeber ber Das tion, voll Butranen in ben muthvollen Patriotismus ders felben, verzweifelt diefe Stadt nicht an dem offentlichert Bobl: allein fie balt bafur, um die Uebel Franfreiche gu beilen muffe man fie in ihrer Quelle angreifen, und feinen Mugenblick verlieren. Ungerne flagt fie bei Euch, durch uns, das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt an. (Beie fallflatiden ber Gallerien.) Das Bolf bat unftreitig recht gegen ibn aufgebracht ju fein: aber bie Oprache bes Borns ichickt fich nicht fur ftarte Manner. Durch Lude wig ben Gechezehnten genothigt, ibn vor Euch und vor gang Reanfreich angutlagen, wollen wir biefe Untlage ohne Born, aber auch ohne fleinmuthige Schonung vors bringen. Es ift nicht lauger Beit jene Dachficht ju gee brauchen, welche fich gwar fur großmuthige Dationen

idide, melde aber die Ronige jum Deineibe aufmuntert, Die achtungsmurbigften Leibenschaften muffen ichweigen, menn es barum ju thun ift, ben Staat ju retten. Mir mollen Euch nicht bas gange Betragen Ludwigs bes Gediszehnten feit ben erften Tagen ber Revolution nicht feine blutdurftigen Plane gegen bie Stadt Paris; nicht feine Borliebe fur die Moliden und die Driefter; nicht die fonftituirende Rationalvers fammlung burch Diener des Sofes beleibigt, von bes maffneten Mannern umringt, mitten in einer foniglichen Stadt berum irrend, und ohne einen andern Bufluchte: ort, als bas Ballbaus. Bit wollen Euch nicht die fo pit verletten Gibe ichilbern; Die unaufhörlich wiederhole ten, aber burch Sandlungen widerlegten, Berficheruns gen; nicht ben Zeitpunkt einer treulofen Mucht, mele de felbft benjenigen Staatsburgern die Augen offnete, Die burch ben Kanatismus ber Stlaveret gang verblens bet maren. Bir wollen alles bei Geite fegen, was burch bie Bergeloung bes Bolles bebeckt worden ift. Aber vergeihen ift nicht vergeffen: auch wurde es vergeblich fein, alle biefe Berbrechen zu vergeffen; fie mere ben bie Bucher ber Befchichte beflecken, und bie Rache welt wird fich threr erinnern. Es ift jedoch, Beiebges ber, unfete Pflicht, Euch mit ichnellen Bugen die Boble thaten der Dation gegen Ludwig ben Gecheschnten for wohl, als die Undantbarteit Diefes Surften, ju fchildern. Mus wie vielen Grunden batte man ibn, ju ber Beit ba das Bolf feine Souverainetat wiedereroberte, vom Throne ftogen tonnen? Das Andenten an eine ftolje und aussaugende Berricherfamilie, in welcher man faum Einen Rontg gegen Beben Tytannen jabit; ber erbliche Despotismus, welcher von Megierung zu Regterung in eben bem Berhaltniffe junahm, als bas Elend bes Bols tes; Die offentlichen Linangen, welche durch Ludwig Reunter Es.

ben Cechezehnten und feine beiben Borganger ganglich erichopft maren; icanbliche, ber Ehre ber Ration nach. theilige, Bertrage: Die ewigen Reinde Franfreiche, mels de feine Bundesgenoffen und Betren murden: folde Unspruche batte Ludwig der Gechszehnte an den Conftis tutionemafigen Bepter., Die Mation bat aber, ihrem Rarafter getreu, lieber großmuthig, als vorfichtig feun Der Despot eines ftlavifchen Landes ift ber Ronig eines Boltes geworden. Dachdem er einen Berfuch gemacht hatte aus Frankreich ju flieben, um über Robleng au berrichen, ift er wieder auf ben Ehron ges fest worden, vielleicht gegen ben Billen ber Dation, Die man batte um ihre Deinung fragen follen. Boble thaten obne Babl find auf diefe große Boblibat ge: Wir haben gefeben, wie mabrend ber letten Beit ber fonstituirenden Bersammlung Die Rechte bes Bolfes find geschmalert worden, um ber foniglichen Bemalt Rraft zu geben. Mus erften offentlichen Beamten ift ein erblicher Stellvertreter gen.orden. Glanges des Thrones willen ift eine Leibmache geschafe fen worden; und fein gefehmäßiges Unfeben wird burch eine Bivillifte unterftust, welche feine anderen Schrans fen bat, als bie, bie er ihr felbft bat geben mollen. Bald genug haben wir gefeben, wie alle Bobithaten ber Mation gegen fie find gefehrt worden; wie Die, Lude wig bem Gechszehnten jur Aufrechthaltung ber Rreie beit übertragene, Dacht fich bewaffnet bat, um biefels be zu vernichten. Wir merfen einen Blick auf bas Innere des Reiches. Berfehrte Minifter werden durch Die unwiderstehliche Gewalt der öffentlichen Berachtung entfernt: Dieje bedauret Ludwig der Sechszehnte. 36. re Dachfolger machen ber Ration und bem Ronige Die Gefahren befannt, welche bas Baterland und ben Rs, nig umgeben: Diefe merben von Ludwig bem Geche,

gebnten weggejagt, weil fie fich ale Datrioten gezeigt Die Underlegbarfeit bes Ronigs und Die Une bestandigfeit bes Ministeriums vernichten taglic Berantwortlichkeit ber Bortführer der vollalebenden Ges malt. Eine Berichmbrung anzettelnbe Leibmache ift bem Scheine nach verabschlebet: allein fie ift noch vorhans den; fie wird noch von Ludwig bem Sechtszehnten bes foldet; fie macht Plane ju einem Burgertriege. Rubes porende Priefter migbrauchen ihre Gewalt über furcht fame Gemiffent, bewaffnen ihre Rinber gegen ihre Bas ter, und fenden aus bem beiligen Lande ber Freiheit neue Goldaten ju den Pannern ber Rnechtschaft. Die Auffeber verbundeter Abtheilungen magen es, fich gwie fchen bie Nationalversammlung und ben Ronig ju brane gen. Gie wollen ein, über bas Reich gerftreutes, De berhaus ausmachen. Einige berfelben maßen fich fogar bir gefengebende Gewalt an, und aus ganglicher Une miffenheit wollen fie, ju eben ber Beit, ba fie gegen die Republitaner beflamiren, bas Reich in berbundete Res publiken umichaffen. 3m Rabmen bes Ronigs ftiften fie 3wietracht; und boch hat ber Ronig nicht mit Une willen zweihundert dummen und ftrafbaren Bermaltern widerfprochen, benen, bon bem Ginen Ende Frants reichs bis jum anbern, bie ungeheure Debrbeit ihrer Untergebenen wiberfpricht! Beindliche Armeen broben unferem Bebiete von auffen. Zwei Ronige machen ein, eben fo ungereimtes als freches, Manifeft gegen bie Frankreichische Dation befannt. Berbrecherifche Franke reicher, bie von ben Brubern; ben Bermanbten und ben Freunden bes Konigs, angeführt werben, bereiten fich thr Baterland ju verheeren. Schon ftelle ber Reind auf unferen Grangen unferen Rriegern Benter entgegen, und, um Ludwig ben Secherebnten ju rachen, wird Die Souverainetat der Dation auf eine freche Beife

Um Lubwig ben Gedezehnten ju rachen fuat bas Saus Defterreich ein neues Rapitel ju der Geschichte feiner Graufamkeiten; um Ludwig den Gechei gebnten ju rachen, haben bie Tyrannen ben Bunfch bes Raligula wiederholt, und mochten gerne alle Staats, burger granfreichs mit Ginem Streiche vertilgen. ichmeichelhaften Berfprechungen eines Miniftere haben bewogen ben Rrieg zu erflaren, und wir haben benfele ben mit unvollftandigen, und an allem Mangel leidene Urmeen angefangen. Bergeblich ruft uns Bele Berfehrte Befehle baben ben Muth unferer Gols alen. Daten gehemmt, unfere' erften Ochritte in jenem icho, nen Lande hat die Mordbrennerei bezeichnet, und ber Mordbrenner befindet fich noch im Lager der Rranfreis Alle Beichluffe, welche die Rationalverfammlung aur Berftarfung unferer Truppen gefaßt bat, werden Durch' bie Bermelgerung ber Genehmigung vernichtet. ober burch ein treulofes Bogern; und bennoch nabert fich ber Reind mit farten Schritten, mabrend die Das trigier Befehlehaber in ben Urmeen ber Gleichheit find; mabrend unfere Generale, in Gegenmart bes Reindes, ibre Doften verlaffen; ber bewaffneten Dacht Berathichlagungen erlauben; hieher fommen, Gefengebern ben Bunich berfelben vorzulegen, fie auf feine rechtmäßige Weife bat fund thun tonnen: und ein freies Bolf verleumden, welches gu vertheibis aen thre Pflicht ift. Das Oberhaupt der vollziehenden Bewalt ift der erfte Ring in der Wegenrevolutionsfete te, und es Scheint als ob es an bem Pillniger Some plotte Theil habe, beffen Dafein es fo fpat befannt Sein Dahme ift bas Signal ber Swie, gemacht bat. tracht wifchen dem Bolte und der Obrigfett, amifchen ben Goldaten und ben Generalen. Er bat fein Inter reffe von dem Intereffe ber Matton getrennt: auch mir

trennen beibes, fo wie Er. Statt fich burch irgend eine formliche Sandlung den aufferen und inneren Reinden au widerfeben, ift fein Betragen ein fortdaurender Une geborfam gegen bie Ronftitution. Go lange mir einen folden Ronig haben, fant bie Rreiheit fich nicht befer ftigen; und frei wollen wir bleiben. Mus einiger Dache ficht wurden wir Euch vorgefchlagen haben, den Ronig fo lange ju fuspendiren, als bie Gefahr bes Baterlane bes bauren wird: allein bie Ronftitution ift bagegen. Ludwig der Sechezehnte beruft fich unaufhorlich auf die Ronftitution; auch wir berufen uns barauf, und pers langen daß er abgefest werbe. (Beifallflatiden ber Gallerien.) Wenn biefe große Maasregel erft einmal genommen ift, fo verlangen wir, daß Minifter, Die ges meinschaftlich verantwortlich feyn muffen, von ber Das tionalversammlung, aber nicht aus ihren Mitgliebern, gemablt, und, fo wie es bas fonftitutionsmäßige Befef erfordert, burd bas Stimmen freier Manner ernanne werden follen, um vorlaufig bie vollziebende Gemalt auszuüben, bis der Bille des Boltes, unferes und Gue res Souverains, gefehmaßig und fobald die Sicherheit bes Staates es erlaubt, in einer Nationalkonvention befannt werden fann. Indeffen mogen unfere Reinde. wer fie auch fenn, fich alle jenfeits unferer Grangen in Schlachtordnung ftellen; Feigherzige und Meineibige mogen ben Boben ber Freiheit verlaffen; drei hundert Oflaven mogen anrucken: und fie werden geben Dille lionen freier Danner vor fich finden, bie jum Tode. fo wie jum Glege, bereit find, Die fur die Rreifeit, für ihre vaterlichen Serde, für ihre Beiber, Rinder und ihre Greife, ftreiten. Geder von une fele Colbat; und wenn er bie Gore haben foll, für bas Baterland ju fterben, fo moge jeder von uns, ehe er ben Geift aufgibt, fein Unbenfen burch ben Tob eines Oflaven, ober eines Tyrannen, verherrlichen!"

Diese schandliche Bittschrift, beren Verfasser der Dichter Chenier war, wurde von der Versamme lung mit großem Beifallklatschen aufgenommen. Des thion, weicher dieselbe vorlas, konnte das Verguügen nicht verbergen, mit weichem er diese Gelegenheit ers griffen hatte, sich an dem Könige zu rächen, den er personlich haßte. Er spricht sogar in seinen Schriften mit ausserordentlichem Wohlgefallen von dieser Bittsschrift. "Es gehört mit unter die Sonderbarkeiten meise Ichrift. Igge gehört mit unter die Sonderbarkeiten meise Ichrigen verlangen mußte, welcher kurz vorher meine Buspenston verlangt hatte." a)

An demselben Tage (3. August) hielt Camille Desmoulins bei den Jakobinern eine Rede, in welcher er verlangte, daß einige Monate lang eine volslige Anarchie in Frankreich herrschen sollte, und daß die Nationalversammlung das, vormals zu Rom geletende, Valerische Gesetz erneuern sollte, weiches erstaubte, einen zieden des Unpatriotismus verdächtigen Mann umzubringen, unter der Bedingung, daß nache her bewiesen wurde, wie er den Tod wirklich verdient batte.

Am vierten August versammelten sich die Saupter ber Jakobiner, oder der sogenannte geheime versschworne Ausschuß, welcher aus den herren Baugeois, Debesse, Carra, Guillaume, Simon, Galissot, Fournier, Westermann, Rienlin, Lazousty, Santerre, Alexander,

a) On demandoit de toutes parts la déchéance du Roi. La commune de Paris fit à ce sujet, une pérition pleine d'énergie. Je la lus à la barre de l'affemblée. Ce fut une des fingularités de ma vie, que de demander la déchéance de celui qui venoit de prononcer ma suspension. Péthion comprehendu. S. 23.

Antoine, gagren und Garin bestand,' in einem Birthebaufe auf ben Boulevarde, ber blane Sone nengeiger genannt. Camille Desmoulins murs de an biefem Tage jum Mitgliede des Ausschuffes auf. genommen; mabricheinlich megen ber Rebe, Die er in' bem Safobinerflubbe gehalten batte. Begen acht Uhr bes Abends beagh fich biefe gange Gefellichaft von Bere fdwornen nach der Bohnung bes Brn, Antoine, eis nes ihrer Mitglieder, welcher in eben bem Saufe mobne te, in welchem auch Robespierre fich befand. Dies fer nahm feinen Theil an ber Berichmorung, beren Muss gang er für zweifelhaft und bas Unternehmen für ges fabrlich bielt.a) In der Bohnung des herrn Untois ne murbe nunmehr ber Dlan jum Angriffe bes tonige lichen Ochloffes verabredet, welcher am folgenden Tage (am funften Muguft) ausgeführt werben follte. ra fdrieb, wie er felbft gefteht, b) ben gangen Dlan sum Aufruhre eigenbandig ab, fo mie auch die Art und Beife, wie das Schloß follte angegriffen werben, Sie mon nahm Abidriften biefes Dlans, und Diefelben um Mitternacht an die Anführer ber beiben Borftabte, an Santerre und Alexander. biefe antworteten : fie batten noch feine Unftalten! ges macht; baber ward ber Aufruhr abermale auf iben ges benten Muguft perichoben:

Um jedoch diese Sigung nicht gang unnug vorüber geben zu laffen, beschloffen die Berschwornen, die Ausssührung ihres Planes dadurch vozubereiten, daß fie die, ihnen ergebenen, Marfeiller und Foderirten andere Quartiere nehmen lieffen, welche zu dem abgeredeten Angriffe bequemer und dem Schlossenaher lagen. Der Ausente

b) Ebendafelbft.

a) Précis historique de Carra, dans les fastes de la République. T. 2. S. 69,

halt ber Marfeiller war bisher in ben Kafernen de la Pepiniere, am außersten Ende der Borstadt Monsmartre, gewesen: jest aber war beschlossen worden, daß sie nach der Kaserne der Barsußer, in der Sektion des Französischen Theaters, verlegt werden sollten. Durch diese Beränderung des Ortes ihres Aufenthaltes befanden sich die Marseiller in der Mitte zwischen den beiden Vorstädten St. Marceau und St. Antoine: sie konnten nun bei dem Angriffe auf das Schloß die Zenstral Armee ausmachen.

Dach Mitternacht erhielten bie Marfeiller ben Bes fehl von Berichwornen: thre bieberige Bohnung ju verlaffen, und nach bem, ihnen bestimmten, neuen Ors te bes Anfenthaltes ju marfchieren. Gogleich brachen fie mit großem garm und Gefdrei auf; bewaffnet und mit ihren Ranonen marichierten fie burch bie Strafen von Paris. - Miemand, anger ben Berfdwornen, tanne te bie Urfache biefes Mariches; man mar baber in ben Thuillerien, fobald man bavon Dadricht erhielt, auf einen Ungriff bes Schloffes gefaßt. Boller Schrecken und Beforants fand die tonigliche Kamilie aus ihren Betten auf. Die Minifter begaben fic nach bem Ochlofe fe ju bem Konige. Der Ronig fagte; "Bas will man icon wieder? Goll ber Auftritt bes gwanzigften Junie "us wiederholt werden? Ich! laffet fie fommeu : ich bin "ichon feit langer Beit auf Alles gefaßt. Geben Gie "Diemand, als ben machthabenben Offinieren / Rachricht "davon, und wecken Gie bie Roniginn nicht auf. " a) Die Minifter erfuchten einige Ratheherren, mach bem Schloffe ju fommen : ber Dalre fam nicht; er ließ fas gen, er mare abmefend, und ichlief rubig fort, b) Der

b) Ebenbafelbft.

a) Histoire de la conspiration du 10. Août 1792. Par Mr. Bigot de Ste. Croix. 6. 21.

König brachte bie ganze Nacht schlaflos und in Erware tung eines Angriffes gegen seine Person zu, bis er ende lich am Morgen ersuhr, daß bloß die Marseiller ihre Wohnung verändert hatten.

Un den folgenden Tagen erhielt ber Ronig Menge Rachrichten, und Beweise von bem Dafein eis ner Berfchmorung gegen feinen Ehron und fein Leben. Er erfuhr die Plane der Republikaner, und er fab gu gleicher Belt ein, bag ibm die Konftitution nicht Dacht genug gebe," um biefelbe aufrecht ju erhalten und bie Rante ihrer Gegner ju gerftoren. Gben fo febr, vor den Republifanern, fürchtete fich ber Ronig auch vor ben Emigranten, und vor ben Armeen, welche, in Berbindung mit Diefen Emigranten; in Franfreich eine andringen brobten. Er hatte zuverläßige Nachricht ere halten, daß feine Bruder, ungeachtet fie vorgaben in feinem Rahmen ju handeln und nur ju feiner Befduge jung nach Frankreich tommen ju wollen, bennoch feine andere Ubficht hatten, ale ibn, nach ihrer Ruckfunft, für fdmad und bes Thrones unfahig zu ertlaren, auch unter biefem Bormande fich ber Regierung ju bemache tigen. In biefer traurigen Lage, ohne Rathgeber, ohr ne Freunde, von aufferen fomohl, als von inneren Beinden, verfolgt und feinen naben Sall voraus febend, war Ludwig der Cediszehnte unschluffig, mas er thun follte. Drei Partheien ftritten fich in Frankreich, und ein jeder Streich den biefe Partheien einander verfege ten, fiel auf ben Ronig jurud. Er befand fich zwifchen ben Ropaliften, welche die vormalige Regierungse form mit allen ihren Digbrauchen wieder einführen wollten; amifchen ben Benflants, welche bie Ronftis aution nebft einem fonftitutionsmäßigen Ronige verlange ten; und zwifden ben Republifanern, welche ger

feinen Ronig wollten. a) Es war gang naturlich, bag fich Ludwig bie ardfte Dube gab, einer fo peinlichen Lane. beren langere Dauer ihm unerträglich fepn muß. te ; au entachen: Die wenigen Freunde des Ronigs thas ten thm mehr als Einmal den Borfdlag, Daris zu verlaffen, und fich ju' ber Armee des Berrn La Rapette. unter den Ochut blefes Generale, ju begeben. Kapette erflarte fich bereit, ben Ronig aus den Sanben ber Safobiner au befreien. Der Dlan au bieter Reife mar folgender. Der Ronig follte, in Befellichaft feiner gangen Kamille, Paris verlaffen; aber nicht beimlich. fondern offentlich: er follte fich bes, ibm vermoge ber Rouftitution jutommenden, Rechtes bedienen, welches ibm erlaubte, - fich bis auf zwanzig Stunden von dem gefengebenden Rorper ju entfernen. Der Ronta follte affo fund thun, daß er eine Beltlang fich zu Comvies ane aufuhalten gesonnen fei. Der Brief, welcher bles fe Machricht enthalten hatte, mare (fo mar'es ber Dlan) Dem Brefibenten ber Mationalversammlung in eben bem Augenblice überreicht worden, in welchem ber Ronig fich in feinen Reisemagen gefest batte. Bollte Die Bere fammlung fich biefer Reife miberfeben, to bandelte fie gegen die Ronftitution, und bann murben die Armeen nach Paris geführt, um den bortigen Pobel zur Une termurfigfeit unter die Ronftitution ju gwingen. b) Der Ronig verwarf biefen Dlan: feine erfte Rlucht batte ibm fo viele Unannehmlichkeiten jugezogen, bag er fchlechtere Dings in feine zweite willigen wollte; felbft bann nicht

<sup>2)</sup> Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 58.

b) Ebendaselbst. T. 2. S. 83. Cette lettre ein été romise au Président de lassemblée nationale à l'instant même où le Roi eur estectué son départ; et si elle y eur fait mettre opposition; alors elle légitimoit l'insurtection des armées contre le peuple de Paris.

wann ta Sapette ber Anführer berfelben mare. a) Bere geblich bot baber La Favette bem Ronige an, eine 26s theilung feiner beften Truppen ihm entoegen bu fenben; vergebild verfprach er, eine zweite Reife nach Paris gu machen und ben Ronig felbft abauholen: Ludwig weigerte fich irgend einen diefer Borichlage anzunehmen.

Mun mandte man fich an die Koniginn. erhielt fie Briefe und Schriften, welche fie bem Ronie gel vorlegte, ohne irgend ein Bort fur , ober gegen ible in benfelben enthaltenen Borfchlage ju fagen: benn fie batte es fich zum unverbrüchlichen Gefebe gemacht, ben Ronig gang feinem eigenen Billen gu überlaffen. b)

Einige andere Freunde des Ronige fuchten ben Monarchen gu bewegen, daß er in ber Mormanbie einen Bufluchtsort fuchen mochte. Diefe Proping mar, mehri als alle andere, bem Ronige ergeben, und unter allen Stadten granfreichs mar die Stadt Rouen feit dem Anfange ber Revolution am rubigften geblieben. Der Bergog de Liancourt befand fich bafelbft, nebft einigen Truppen, auf die er fich verlaffen tonnte, und beren vorzüglichsten Theil bas Schweizerregtment Sas lis Samada ausmachte. Mit Randnen und Rriegs: munition mar Rouen ebenfalls binlanglich verfeben. Das Saus des Reren Ranning, eines Englanders, wurde für 18,000 Livres jabrlich gemiether, und jur Bohnung der foniglichen Familie bestimmt. c) 2 2m funfteni August ward ber plan bu Diefer Reife Dem Ro.

n) On proposa à Leurs Majestés de partir, de s'éloi-gner de vingt lieues de la Capitale. On leur en saci-lita les moyens; tout étoit prêt. Elles se resuserent constamment à ce projet de départ; elles en éloignerent l'idee. Bigot desSte. Croix fur la confpiration du dix Août 1792. 6. 22.

b) Peltier dernier tableau de Paris, T. 1. 6. 87 c) Ebendafelbft. 'G. 90.

nige überreicht, anf welcher er von einer kleinen, aus 3,300 Mann getreuer Truppen bestehenden, Armee murs de begleitet worden seyn: Ludwig verwarf aber auch diesen Vorschlag, weil derselbe nicht ausgeführt werden konnte, ohne daß er seinem, der Konstitution geleister ten, Side ungetreu geworden ware. Er weigerte sich, von irgend einem Plane zu hören, itgend einen Vorsschlag anzunehmen, desten Folge ein bürgerlicher Krieg seyn wurdezichenn vor allem Blutvergiessen hatteiler ein nen-unüberwindlichen Abscheu. Er entschloß sich, an Paris zu bleiben und den serneren Gang der Begebenheis ten abzuwarten, ungeachtet ihm Jedermann voraus sagte, daß er das Opfer seiner gutmuthigen Rechtschafzsenheit sein wurde.

Ludwig wollte jedoch, zu ber Zeit da er seinen Untergang bereits voraus sah, noch durch eine feierliche Erklänung Frankreich und ganz Europa beweisen, wie unschuldig er an allem demjenigen sei, was ihm zur Last gelegt wurde. Er erließ daher am siebenten August die folgende, von allen sechs Ministern unterzeiche nete, Proklamation:

"Krankreicher. Zu einer Zeit, da jahlreiche Armeen sich unsern Gränzen nahern, und Manifeste vor sich ber schieden, welche die Unabhängigkeit der Nation bedroben, sollte der Unwille gegen eine solche Sprache sowohl, als das Verlangen das Vaterland zu vertheldigen, nur Em Gesühl, nur Einen Entzschluß in den Gemüthern übrig lassen. Die Eintracht ist jeht dringend nothwendig, und Diejenigen, welche dieselbe zu storen suchen; Diejenigen, welche dieses Band, die vorzüglichste Krast der Staaten, zerreißen wollen; Diejenigen, welche die Gemüther durch Misstrauen entzweien und durch Verleumdung benüruhis gen; Plejenigen, welche die Nation von dem Könige

au trennen fuchen: biefe find bie mabren Reinde ber offentlichen Rube; biefe geben ben une angreifenden Dachten bie einzige Unterftubung, melde benfelben Siea verschaffen tann." Sollte es wohl moglich fein, baß ber Chrigely einiger Berfonen, ble fich unterftanden haben einen Berfuch ju maden, ob fie nicht die boche fe vollziehende Bewalt unter fich theilen tonnten, auch nur auf Ginen Augenblich die Franfreichliche Mation fo Schablid verblenden fonnte, daß diefelbe thr theuerftes Intereffe aus den Mugen febte, und felbft das Opfer threr Berichworung murde! Aft es etwa nicht leicht, ben Blanen einer fleinen Menge von Berfchwornen die Larve bes Datriotismus abaureifen, welche, um ju verbergen wie wenig threr find, und in Sofnung ibe re Babl zu vermehren, fo viel garm machen; burch ibr Geschrei die Deinung ber Dation unterdrucken; burch ibre Unternehmungen Schreden verbreiten; Die Befete fowohl, als die Gerechtigfeit, unter die Rufe treten; und bem granfreichifchen Bolfe ihren Billen frecher Weise aufdringen ? Diefen leibenschaftlichen Bemuhuns gen muß der Ronig Daffigung und Bernunft entgegen feten. Der Ronig muß ben Gemuthern, welche man irre leitet, die Bahrheit zeigen; bas Butrauen, welches man zu vernichten fucht, wieder erwecken; und fich bem Bolle nabern, beffen Intereffe man vergeblich von dem Geinigen ju trennen fucht: benn ber Ronig bat fein anderes Intereffe, als bas Intereffe des Bolles; er fann nur dann gludlich fein, mann bas Bolf gludlich ift; nur machtig, wann bas Bolf ftart ift. Dagegen qualen Diejenigen, welche ohne Mufboren bas Bolt ges gen Ge. Daj. aufwiegeln, baffelbe burd Difftrauen: machen fein Elend noch brudenber, indem fie ihm bie Urfachen und Mittel es ju beben verbergen; und bereis ten ibm großes Unglud fomobl, ale eine lange Reue,

indem fie es zu gewaltthattgen und ftrafbaren Entichluffen antreiben. Der Ronig glaubt nicht ber Majeftat bes Thrones, über welche er ber Dation Rechenschaft ichule - bia ift, etwas ju vergeben, wenn er in Gegenwart berfelben Berleumbungen wiberlegt, welche man gegen feine Berfon vorgebracht bat: benn Er rebet nicht au Denen, die Urheber berfelben find; Er will Allen grante reichern ans Berg reden; ihnen ihr mabres Intereffe Beigen; Diejenigen unterrichten, Die vielleicht mochten bingeriffen werden; biejenigen gurecht weifen, Die man icon verführt bat; und Allen barebun, wie gefährlich ber Dlan ber Chraeizigen ift, wie niebertrachtig ibre Berleumbungen find, und wie icanblich die Mittel find, beren fie fich bedienen. Geit ber Beit, ba ber Ronig bie Ronftitution angenommen bat, tann man Som nicht Die fleinfte Berletung berfelben, ja nicht einmal ben mine beffen Eingriff in biefes Befet, welches Er aufrecht gu erhalten geichworen bat, vorwerfen. Er 'fab 'biefelbe als ben Musbruck bes aligemeinen Billens an, und bat te feinen andern Wunfch, ale fie in allen ihren Thete Ien vollziehen zu laffen. Der Ronig machte fie ben quise martigen Dachten befannt; er berief unter Seinen Bortführern alle blejenigen juruck, die fich weigerten burch die Leiftung bes Eides fich berfelben ju untermere und Er feste andere an thre Stelle, beren Une banglichfeit an bie Ronftirution befannt mar. Sobald De. Maj. von tem Borbaben ber gegen Frankreich verbunbeten Dachte Dachricht erhielt, mandte ber Ro. nig alles an, um fie burch Unterhandlungen aufzuhale ten, und fie von einem Diane abwendig gut machen, ber ihrem mabren Intereffe eben fomobl, als bem In. tereffe Kranfreichs, entgegen mar. Er manbte, jur Berftorung biefes Bundes, nicht nur alle offiziellen Dite tel an , Die einem Sonige bet Tranfreicher aufommen,

fondern außerbem noch allen ben Ginfluß, welchen ber Ronig den Banden des Blutes und bem Antheile an Gele ner verfonlichen Lage ju verdanten haben mag. 216 Die Strenge ber Gefebe von bem Ronige barte Daass regeln gegen Frankreichifche Pringen aus Geiner Kamie lie und von Seinem Geblute erheischte; ba fab man Ihn nicht anfteben, ob Er ber Stimme ber Datur, oder den Wflichten des Ronigthums gehorchen follte, fo fdmerghaft auch jener Zeitpunft fur 3bn fein moche Unftreitig bat ber Ronig alles gethan um bem Rries ae auszuweichen. Begen Geinen Billen und als Er es nicht berbindern fonnte, bat Er Gich ju blefer graut famen Maasregel entichloffen, beren gange Laft bas Bolt bructe. Bare wohl Ein Menich graufam genug. um diefen Biderftand ju tabeln? Welcher Reind der Menichheit und Kranfreiche barfte bem Ronige ein Berbredjen baraus machen ? Eber noch fonnte man Som vorwerfen, in den Rrieg eingewilligt ju haben, wenn nicht die Uebereinstimmung der Nationalversammlung mit benjenigen Miniftern, welche bamals in Geinem Staatse rathe fagen, ibm diefen Entichluß gur Mothwendigfeit gemacht batten. Der Ronig gab diefer Uebereinftime mung nach; und als ber Rrieg einmal erflart mar. manbre Er Mles an, um den Rubm der Frankreichte ichen Baffen au erhalten. Alle bochftes Oberhaupt ber Armee nahm, ber Ronig einen ju großen Antheil an biefem Rubme, als daß Er nicht benfelben in feinem vollen Glange batte gu erhalten fuchen follen. Babl ber Generale, welche Er an Die Spipe ber Are meen ftellte, erhielt ben Beifall ber Dation; und bie Ergebenheit biefer Generale fucte Er noch burch Die boben Chrenftellen ju vermebren, mit berien Er ber Mattonalversammlung vorschlug . biejenigen unter ihnen ju befleiden, die damit befleibet werden fonnten.

Die Berproviantirung mit ber Schnelligfeit ber Rrieges, Erflarung nicht gleichen Schritt gehalten; bat bas, von ben Miniftern einstimmig angenommene, Sontem bes Reldauges auf unrichtigen Borausfehungen berubt; bar ben ibre Grethumer unferen Waffen bedaurensmurdige Unfalle gugegogen , und, Die Ungufriedenheit ber Armee fomohl, als die Rlagen der Benerale und ein allgemet nes Diffvergungen, veranlagt: fo murbe es offenbar ungerecht fein, der Perfon Ge. Daj einen Fehler gus Bufchreiben, welcher in bem Grrthume ber Minifter liegt, und fur welchen ble Bortführer bes Ronigs ver-Der Ronig borchte auf bas Beuge antwortlich finb. niß Seines Semiffens, darum bat Er beftandig von ber anscheinenden oder vorübergebenden Meinung an Die wirtliche und beffer aufgeflarte Meinung der Ration appellirt. Durch bie Aurabung Geiner fonftitutions, magigen Rechte hat Er bem gangen Europa einen grof. fern Beweid Seiner Freihelt gegeben, als Er durch bie ffarften Erflarungen hatte thun tonnen. Bie viel Bes fehle bat Er nicht fur Die Berproviantirung und Bermeh. rung ber Armeen erlaffen! Der Errichtung eines Las gers von zwanzig taufend Mann im Inneren bes Ro, nigre des, und beinahe unter ben Mauren von Paris, hat Sich ber Ronig nur darum widerfest, um die Er, richtung einiger Bataillone Freiwilligen vorzuichlagen, bie noch gablreicher, und auf eine nublichere Betfe vers theilt waren. Alle unfere Truppen, Die fich auf mehr als 300,000 Mann belaufen, fteben an unferen Grangen und find balelbit, theils in ben Feftungen , beren Berthelbigung wichtig ift , theils in ben verichtebenen Lagern vertheilt, nach ben Planen, welche die Generale gemacht haben, benen ber Ronig ein volliges Butrauen gefchenft, und Dacht genug gegeben hat, um bas Gute gu'thun. Ronnte wohl ber Ronig Gein Intereffe inniger mit Dem

Intereffe ber Dation vereinigen? Ronnte Er forgfale tiger dasjenige erfullen, was 36m die Ronftitution auflegt, als indem Er alle Mittel der Unterhandlung anmandte, um die Plage des Rrieges von Kranfreid abzuwenden; als indem Er bewies, wie ungerne er bas Blut der Kranfreicher vergießen laffen wolle, wie fpare fam Er mit ihrem Schafe umgehe, wie ein genauer Beobachter der friedfertigen Grundfage ber Ronftitution Er fei! Und als der Ronig biefem Unglude nicht vor beugen tonnte, mas blieben ihm da fur andere Pfliche ten ju erfullen, ale bie gange Rraft ber Dation ju gete gen, und, fo wie er that, die Ehre der Mation und die Baterlandsliebe in Bewegung ju fegen, bamit bie Sache ber Freiheit fraftig vertheidigt murbe! Auswärtige Ar. meen broben Euch. Frankreicher, 3hr muffet denfels ben burch Gure Standhaftigfeit, und vorzuglich durch Gure Gintracht, Furcht einflogen. Sie broben Guret Unabhangigfeit: erneuert mit dem Ronige ben Gio bies felbe ju vertheibigen. Gie maßen fich Seines Dab, mens an, um bas Gebiet Franfreichs ju verheeren. Sat Er nicht biefe Beleidigung bereits ichon im Boraus widerlegt, ale Er Sich, fo lange Er nur tonnte, einem Rriege wiberfeste, von welchem man fich bu fas gen erfühnt: es fei berfelbe fur Sein Intereffe untere nommen worben. a) Satte er biefelbe nicht ichon im Boraus wiberlegt, als Er Armeen versammelte, um fie den Bemühungen ber feindlichen Urmeen entgegen ju fegen! Sat Er biefelbe nicht feither burch eine forme liche Schrift widerlegt, fo wie es die Ronftitution per. langt, fobald Er fab, baß fie in einer Deflaration ftand, welche bem Unführer bet vereinigten Armeen jugefchries ben wird! Frankreicher! foll Guer Ronig fur Das verantwortlich fein, mas Gure Feinde fagen?' Soll es

m) Auch diest beweift, bag Dumouries Unrocht hat, wenn er fagt, ber Konig habe ben Krieg gewünsche,

in ber Dacht berfelben fteben, Die Bande ju gerreißen, welche Euch mit 36m verbinden? Sollen fie durch Manifefte, thie vielleicht gefährlicher find als ihre Mrs meen, Swietracht unter uns ftreuen, well es ihnen, gegen ihre hofnung, nicht gelungen ift uns in Schrer den ju fegen! Frankreicher! nicht alle Gure Reinbe befinden fich in ben Armeen, welche Eure Gramen ans Erfennet fie an dem Plane Euch ju entzweis en, und glaubet nur, baß Diejenigen eben nicht weit bavon entfernt find, ein gemeinschaftliches Intereffe gu haben, welche in ben Ideen, die fie an verbreiten fur den, fo gut mit einander übereinstimmen. Die, mels de in Frankreich eindringen wollen, fundigen an: batten für das Intereffe bes Ronigs die Waffen ergrife und Die, welche Unruben im Inneren erregen, erfuhnen fich gleichfalls ju fagen: um Seines Interefe fe willen befriege man ibn. Ge. Daj. widerfpricht auf die formlichfte Beife ben Behauptungen beiber Pars theien. Alle guten Frankreicher, alle Diejenigen, bes nen bie Ehre ber Ration, Die Sache ber Freiheit und Das Bobl des Baterlandes am Bergen liegt, muffen Diefen treulofen Behauptungen widerfprechen, ben Bafe fen ber Erftern einen unerschutterlichen Muth, und ben Romplotten ber Andern eine unabweichliche Anbangliche feit an Die Ronfttrution entgegen fegen. Mus ben ans gegebenen Grunden balt ber Ronig bafur, es fei wiche tig an die Bollgiehung und an die, ben fonftituirten Autoritaten gebührende, Ehrfurcht ju erinnern, fo wie auch ber Macht ber Mation alle Die Thatigfeit au ges ben, beren biefelbe fabig ift, indem man Gebanten, Willen und alle Bemubungen, auf das Mohl des Staar tes richtet. Ge. Daj. befiehlt daber den großen Rac then und ben Auffehern ber Abtheilungen, fo wie auch bem großen Rathe der Gemeinden und den Burgerger eichten, Gifer und Thatigfeit ju verdoppein, damit die

bffentliche Rube erhalten werbe; bamit bie Abgaben eingeben; damit bie Perfonen fomobl, als Das Glaens thum, ficher feien; und überhaupt alle ihrer Auflicht anvertrauten Gegenftande genau in Acht gu nehmen. Der Ronig befiehlt gugleich ben Bivil und Rriminal Beriche ten, ben Friedensrichtern, ben Polizei, und Sicherheites Beamten, und einem Jeden unter ihnen, über bas au machen, mas ibn angeht, bamit bie Gefete, welche vorzüglich ihrer Aufficht anvertraut find, ihrer gangen Form und ihrem Inhalte gemaß, vollzogen werden Der Ronig erinnert alle Frankreicher, bas das Gefet, welches Die Gefahr bes Baterlandes betrift, alle offentliche Bivil' und Militair , Beamte in den Bub ftand einer beftandigen Requifition fest, und ihnen bie Berbindlichfeit auferlegt, ihre Pflichten als Staatsbiles ger mit einem neuen Gifer gu erfullen. Demanfolge erfucht Er alle thatigen Staatsburger, fich bei ben ges fehmäßigen Berfammlungen genau einzufinden, fie babin berufen werben, um ihre Stimme au geben und bem Baterlande mit ihren Renntniffen gu dienen Er erfucht fie gleichfalls, ben Dienft als Burgerfolbaten felbft gu verfeben, bem Gefete Rraft gu verfchaffen, über die Bollgiehung ber Urtheilsspruche fomobl, als über öffentliche Rube und Sicherheit, ju machen: vorzuge lich aber vermahnt Er fie gu einer unverbruchlichen Ans hanglichkeit an die Konftitution, welcher fie getreu gu fein gefchworen haben. "

"Gegeben in bem Staatsrathe am 7. August 1792, im vierten Jahre ber Freiheit."

"Ludwig."
"Dejoly, Dubouchage,
Champion, Dabancourt,
Lerour la Ville,
Bigot de Ste. Eroir.

Der König verließ sich nicht auf den Eindruck welschen diese Proklamation auf die Semuther hervordringen mochte: Er machte zu gleicher Zeit Anstalten zu seis ner Vertheidigung, auf den Fall daß das Schloß anges griffen werden sollte. Die ganze Anzahl von Truppen, welche er in dem Schlosse zusammen bringen konnte, bestand aus 1500 bis 1800 Mann, welche bewasnet wurden und den Befehl erhielten, Gewalt mit Sewalt zu vertreiben. Um jedoch auf keine Welse gegen das Gesetz zu handeln, ließ der König am Morgen des achs ten Augusts den Maire, Jrn. Pethion, nach dem Schlosse kommen, zeigte demselben die gemachten Versteldigungs Anstalten, und eröfnete ihm seinen Vorsak, sich gegen jeden Angrist zu webren.

Sapette von der Armee entfernt werden, beffen uner schutterliche Rechtschaffenheit sovohl, als seine Anhange lichkeit an den unglucklichen Konig, allgemein bekannt war, und vor besten großen Einfluß auf die Armee sich

Die Salobiner fürchteten.

Am achten August hielt Dr. Johann Debry, eines der heftigsten Jakobinischen Mitglieder der Bers sammlung, einen Vortrag über La Fayette, in welchem er diesen General der schändlichsten Verbrechen beschuls digte und ein Anklages Dekret gegen ihn verlangte. Die Debatte über diesen Vortrag dauerte lange und ward sehr lärmend. Dr. Vaublanc hielt eine vortresliche Rede zur Vertheidigung des Generals, in welcher er die schändlichen Ranke der Jakobiner ohne Schonung ausbeckte, und das offene, gerade Vetragen des Hrn. La Fayette, in das hellste Licht sehte. b) Diese Rede

b) Big of de Ste. Crofx histoire de la conspiration du 10. Août. S. 23.
b) Man fincet biese Rebe in dem Journal logographique, rédigé par M. Ducos. T. 26, S. 319 bis 344.

machte einen aufferordentlichen Eindruck auf die Bers fammlung; viele Mitglieder berfelben, bie in ber Abficht gefommen waren, um gegen Brn. La Kapette ju ftime men, anderten ibre Gefinnungen. Briffot verfuchte burch eine heftige Rebe bie Bemuther gegen ben General aufzubringen und die Ungahl feiner Reinde in ber Berfammlung ju vermebren : allein bie niebertrache tiae Bosheit feiner ungegrundeten Befchuldigungen war allgu auffallend, als daß biefelben batten Gindruck mas den follen. Die Debrfeit in ber Berfammlung neigte fich fichtbar auf La Kanettes Geite, und ale es jum Stimmen fam, ba murbe La Rapette burch eine große Dehrheit der Stimmen fur unfchulbig erflarte Goe bald die Jatobiner faben; daß fie bie fleinere Angabl in ber Berfammlung ausmachten, erhoben fie ein laus tes Gefchreig und verlangten i bag bien Stimmen burd ben namentlichen Aufruf aller Ditglieder follten abger geben werben. Dieg thaten fie, um ein Bergeichniß Derienigen Ditglieder gu-erhalten, die nicht umit ihr nen geftimmt hatten. Die Stimmen wurden gefame melt; es fanden fich 406 Stimmen gegen, und 224 für bas Unflage i Defret: La Ravette ward bem' au folge mit einer Mehrheit von 182. Stimmen lougefprochen. und für unfchuldig erflart.

Nach geendigter Sitzung wurden blejenigen Mite glieder der Berfammlung, welche für La Fayette gee stimmt hatten, von dem, durch die Jakobiner aufges wiegelten, Pobel verfolgt, beschimpft, und mit Stels nen getworfen. Einige derfelben erhielten sogar Buna den mit Sabeln, Messern und Dolchen. Alle diese Mitglieder erschienen daher aus Furcht am neunten und zehenten August nicht in der Nationalversammlung. Dies war es, was die Attobiner wunschten!

Min Abende bes achten Angusts ward, im Jafobie

merklub auf ben Vorschlag bes Hrn. Montaux (welcher selbst ein Mitglied ber Nationalversammlung war,) beschlossen: daß die 406 Mitglieder der Versammlung, welche für La Kapette gestimmt hatten, der dffentlichen Verachtung Preis gegeben sein sollten.

Ueber ben König verbreiteten die Jakobiner, um das Volk gegen ben Monarchen aufzubringen, eine Menge eben so grundloser, als boshafter Gerüchte. Bald streute man aus: Pethion sei auf Besehl des Königs ermordet worden: bald, es würden im Schosse große Zurüftungen gemacht; es ware in demselben ein beträchtlicher Vorrath von Bomben, Waffen, Kriegssmunition, Kanonen, Fackeln und dergleichen, versteckt, um Paris zu bekriegen und in Brand zu stecken; man sahe täglich eine große Anzahl bewasneter Mannschaft hinein ziehen und nicht wieder heraus kommen, wors aus man schließen musse, daß diese Truppen in unters tredischen Sängen versteckt wurden, um auf Ein mal hervor zu brechen, und die Patrioten alle mit einans der an Einem Tage zu ermorden.

Der König erhielt Nachricht von diesem Gerückte, und sogleich machte er eine Proklamation bekannt, durch welche er den Maire, die Mitglieder des Burs gerrathes, und einen jeden andern, den die Nationals versammlung dazu ernennen möchte, aufforderte, nach dem Schlosse zu kommen, in demselben überall die strengste Untersuchung vorzunehmen, damit das Bolk von der Falscheit diese Gerüchtes überzeugt, von seis mer Furcht befreit, und von dem Mistrauen gegen seis men König zurückgebracht werden möge. Der Maire Pethton begab sich hierauf, in Gesellschaft mehrerer Mitglieder des Bürgerrathes sowohl, als anderer, zu diesem Seschäfte ernannter, Personen nach dem Schlosse ber Thuillerien, woselbst er die strengste Untersuchung

vornahm, aber gar nichts fand. a) Es ift also zwer, lässig erwiesen, daß selbst am Tage vor dem Ausbruche der Berschwörung, am neunten August, weder Basssen, noch Kanonen, noch Kriegsmunition von irgend einer Art, in dem königlichen Schlosse vorhanden war. Hr. Pethion machte zwar öffentlich bekannt, daß ser der Untersuchung nichts verdächtiges im Schlosse gefunden hätte; um aber das Serücht von den mille tairischen Vorkehrungen des Königs nicht zu widerses gen, sehte er mit hämischer Bosheit hinzu: dennoch könne er für nichts stehen.

Am neunten August legte Br. Thuriot ber Nationalversammlung eine Zuschrift ber Stadt Gezanne vor, welche verlangte, daß ber Ronig abgefest merben Rachbem noch einige andere Buschriften maren vorgelefen worden, die gunftig fur ben Ronig lauteten, trat Sr. Lamarque auf, um ben Ronig anguflagen. Seine Rebe wurde burch bas Borlefen mehrerer Briefe unterbrochen, ble von Ditgliedern ber Dationalverfamms lung, welche am vorigen Tage für Srn. La Rayette gestimmt hatten, an ben Prefidenten gefdrieben maren. Sr. Degieres fchrieb: es batte ibn beim Musgange aus der Nationalversammlung ein Weib mit einem gros Ben Deffer in ber Sand verfolgt, und gebroht ibn gu erftechen; nur mit großer Dabe fei er biefer gurie ente gangen. Sr. Regnaut Boscaron fdrieb: 'es hate ten ibn am vorigen Tage einige Manner in rothen Duben umringt und gebrobt, ibn an die Laterne aufe jubangen; nachdem er fich ale ein Mitglied ber Bere fammlung zu erfennen gegeben, babe ibm ein Rerl ges antwortet: "eben befregen, twell bu ein Ditglied iber Berfammlung bift und far ben Berratber La gapette

a) Fennel review. S. 389.

gestimmt haft, wollen wir dich umbringen " (Die Bu-

Bei diesem unanständigen Betragen der Zuhörer sprangen die Anhänger des Königs und der Konstitution alle auf, und forderten von dem Presidenten, daß er der Frechheit dieser Leute solle Einhalt thun lassen: Pallein, "fagt ein Augenzeuge," ich wurde bald überzeugt, "es sei wahrscheinlicher, daß die Leute auf den Galles "rien die Mitglieder heraus werfen wurden, als daß "die Mitglieder jene sollten heraus treiben können." a)

Hr. Froudiere meldete: daß er am vorigen Tasge, nebst mehreren andern Mitgliedern der Versamms lung von dem Volke sei beschimpft und mit Steinen geworfen worden, daß sie sich genothigt gesehen hatsten, sich in eine Wachtsube zu flüchten, und als der Pobel Anstalt gemacht habe, mit Gewalt in dieselbe einzudringen, wären sie mit Lebensgesahr durch ein hine tersenster, entsprungen. (Die Zuhörer auf den Galles rien lachten.)

Dr. Dumolard wurde, wie er ber Berfammlung meldete, am vorigen Tage von einem Foderirten vers folgt, ber ihm drohte den Kopf mit seinem Sabel abe zuhauen, wean er sich jemals unterstünde wieder in der Bersammlung zu erschelnen. Bei dieser Drohung zog der Foderine seinen Sabel halb aus der Scheide. (Die Zuhörer auf den Sallerien brachen in ein lautes und anhaltendes Kreudengeschrei aus.)

Nun entstand ein heftiger garm. Biele Ditglies ber riefen bem Presidenten ju, et folle die Sigung auf beben, oder die Nationalversammlung nach einer andern Stadt verlegen, wo dieselbe ohne beschimpft ju wers ben sich berathschlagen konne. "Larm und Unordnung,"

a) Moore Journal during a residence in France. T. 1. S. 28.

fagt ein Mugenzeuge, maren unbefchreiblich. Runfalg. "Mitglieder fdrien auf Ein mal. Diemals habe ich Pein foldes Getummel gebort. Des Drefibenten Stim, me fowohl, als fein Glockden, wurden burch ben Darn: übertaubt. " a)

Rachbem es wieder rubig geworben mar, melbete ber Drefident, wie er fo eben von zweien Ditgliederit ber Berfammlung erfahren batte, bag eine große In. abl bemafneter Danner ben Berfammlungsfaal umga. be. Einige Mitglieder, welde binausgegangen waren, fich von ber Babrbeit diefer Dachricht ju überzeugen, behaupteten, daß diefelbe falfch mare, daß gwar eine Menge Bolfs fic vor ber Thure befande, bag aber Miemand bemafnet mare, ale die Burgerfoldaten, welde bei ber Berfammlung bie Bache hatten.

Es entftand bieruber ein neuer garm, und nache bem derfelbe einigermaßen geftillt worden mar, fubr der Sefretair fort, die Briefe Derjenigen Mitglieder vorzulefen, welche am folgenden Tage von bem Pobel waren beschimpft und gemißhandelt worden, weil fie für Brn. La Kapette gestimmt hatten. '- Es maren Briefe von ben herren gacretelle, Quatremere, Calvet, Gorel, Deugn, Dubois, Baret, Brunt u. f. m. Dachbem bie Briefe worgelefen mas ren, behauptete S. Rerfaint: daß fich die Berfamm, lung um folche Rleinigfeiten nicht betammern miffte. hlerauf ftand bie große Dehrheit ber Mitglieder auf, und rief aus: "Wir erflaren laut, bag wir nicht frei find, nicht freimuthla unfere Stimmen geben fonnen." b)

Sr. Baubigne fand auf und ergabite: Deus delmorder hatten ibn am vorigen Tage aufgesucht,

a) Moore Journal. T. 1. S. 34.
q) Journal logographique par Ducos. T. 26. S. 397.

bag er nicht habe magen burfen, die Dacht in feinem Saufe an ichlafen, mobin fie brei mal gefommen maren, um ihn ju ermorben, und fogar feinen Bebienten ges migbandelt batten, weil berfelbe, auf bie Frage wo fein Berr mace, geantwortet: er miffe es nicht. "ftreitig," meine Berren," fagte Gr. Baublanc, Afind Schimpfworter, Drohungen und hinterliftige Dache "ftellungen, vortrefliche Mittel, die Debatte über die Abe "febung des Ronigs vorzubereiten; aber biefe Mittel" merben eben fo wenig im Stande fein uns melneibig Pau machen, ale fie im Stanbe maren une geftern au Beiner Ungerechtigfeit ju verleiten. Die Rationalvere Pfammlung welß wie welt ihre Gewalt geht, und nies male wird biefelbe biefe Odranten überichreiten. Gie Pfennt Die Achtung, welche fie ben Auftragen ibres Cous Prergins ichuldig ift: fie weiß, baf fie feine andere "Gewalt bat, als bie Ronftitution, und niemals werben Pote meineidigen Bunfche, bie man Euch vorgeschlagen "bat, erboret werden. "

Bei diesen Worten entstand ein neuer und lange anhaltender Larm. Nachdem derselbe ausgehört hatte, trat der General. Profurator der Abtheilung von Paris, Hr. Roederer, vor die Schranken, und theilte der Versammlung seine Besorgnisse mit, daß in der nächt solgenden Nacht Unruhen in Paris entstehen möchten. Mehrere Sektionen der Hauptstadt besänden sich, sagte er, bereits im Aufruhr und hätten beschlossen, daß sie bewasnet gegen das Schloß ziehen wollten: Daher ersuchte er die Versammlung, die ernsthaftesten Maasregeln zu ergreisen, um dem bevorstehenden Aufruhr zuvor zu kommen. — Die Nationalversammlung nahm keine Rucksicht auf diese Vorstellungen, sondern suhr in ihren Verathschlagungen fort.

Sterauf erichien der Maire, Gr. Petfion, vor-

den Schranken, ind wurde mit großem Beifallflatschen aufgenommen. Er gestand, daß die Stadt Paris sehr unruhig ware, und daß er für das, was nach Mitter, nacht geschehen möchte, nicht stehen könnte. Statt daß die Nationalversammlung die nothigen Maasregeln hate te nehmen sollen, die Ruhe der Hauptstadt sicher zu stellen, hob sie des Abends um sechs Uhr ihre Sitzung auf, und überließ den König sowohl, als die Konstitus tion, ihrem Schicksale.

Sanz Paris war bereits an diesem Tage, am neunsten August, von dem bevorstehenden Aufruhr unterrichetet, und bei Hose waren Furcht und Schrecken so groß, daß die Hosbamen es nicht wagten, nach dem Schlosse zu sahren, aus Furcht von dem Pobel gemishandelt zu werden. Bei der Spielparthie der Königinn fand sich Niemand ein als Lady Sutherland, die Bemahlin des Engländischen Gesandten, nebst einer anderen Dame, welche sie in ihrem Wagen mitbrachte.

Da der Maire von Paris der Mationalversamme lung felbit geftanden batte, bag er fur die Rube ber Sauptfadt nicht fteben tonnte, und bag ein großer Sturm bevorftande: fo bielt ber Ronig fur nothig. Anstalten ju feiner Bertheibigung ju treffen, um im Ralle eines Angriffes Gewalt mit Gewalt vertreiben au tonnen. Sr. Mandat, ber Beneral , Rommenbant ber Burgermilig, ließ fich von Dethion ben gefchries benen Befehl geben, welchen ber Daire nicht vermels aern fonnte, bas Ochloß ju vertheibigen und einem ieben Angriffe anf baffelbe ju widerfteben. Gobald er Diefen Befehl erhalten hatte, ließ er fechszeben Bataile lone von ber Burgermilig aufbrechen, und befette icon um fechs Uhr bes Abends alle Poften breifach. Schweizerwache, acht bundert bis neun bundert Mann ftart, itand unter ben Befehlen bes Obrifilientenants Srn.

Maillardot, welcher in Abwesenheit des Hrn. Daf fry das Kommando führte. Um eilf Uhr des Nachts war das ganze Regiment unter den Wassen, um halb zwolf Uhr wurden die Soldaten desselben auf ihre Posten vertheilt. Bald nachher erhielt ter Schweizer-Hauptmann, hr. von Erlach, von dem Kommenbauten der Würgermilig, Mandat, den geschriebenen Befehl, die Posten zu verstärten und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

non eilf Uhr des Rachts an, die Gendarmerle ju Pfers be, 600 Mann ftart, unter den Befehlen der Herren de Rulbieres und be Verdiere. Auch der Ras rouffelblat und ber Pont royal waren mit Reiterei

befelt.

Außerdem hatte fich noch eine große Anzahl von Selleuten, Freunden und Unhangern des Ronigs, ber wafnet nach dem Schloffe begeben, um die Person des

Ronigs gegen jeden Unfall gu vertheibigen.

Nach bem Rachteffen begab fich der Konig, nehft feiner Familie, nach dem Zimmer, welches das Kabis nett des Staatsrathes (cabinet du conseil)! genannt wurde. Die Minister und die Hosbeamten blieben in demselben Zimmer. Die Befehlshaber der Truppen, welche Rapport abstatteten, erhielten, zu wiederholten malen, den Befehl von dem Konige, das Blutvergies gen soviel als möglich zu vermelben.

Sr. Bigot de St. Etoix, ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, erhielt von bem Konige, ben Auftrag, alle halbe Stunden einige Personen aus jufenden, welche von demjenigen, was in der Stadt worging, Bericht abstatten sollten. Diese Berichte theilte

ber Minifter unmittelbar dem Ronige mit. a)

a) Bigot de Ste, Croix fur la conspiration du 10. Août

Um eilf Uhr des Nachts brachte einer biefer Boten bie Nachricht, daß um zwölf Uhr die Sturmglocke gestäutet und der Generalmarsch geschlagen werden wurde. Ein anderer Bote brachte zu gleicher Zeit eine Abschrist des Beschlusses der Vorstadt St. Antoine nach dem Schlosse, vermöge welches: 1) das Schloß der Thuils lerien belagert, 2) alle Personen, die sich im Schlosse besinden wurden, und namentlich die Schweizer, ers mordet, 3) der König gezwungen werden sollte, seine Krone nieder zu legen. Der fernere Plan der Verschingiwornen war, den König, nebst der Königinn und der königlichen Familie, nach desa Schlosse von Vincennes zu bringen, um ihn daselbst als eine Seissel zu verwaheren, im Falle die Feinde nach Paris kommen sollten, a)

Nachdem alle diese Anstalten getroffen waren, kas men, gegen eilf Uhr des Nachts, der Maire Pethion und der Prokurator, Synditus Robere. nach dem Schlosse. Hr. Pethion untersuchte sorgsältig alle Ansstalten zur Vertheidigung; er durchlief alle Zimmer des Schlosses, er siteg die Treppen hinunter, in den Hof herzah, sprach mit den Soldaten welche Schildwache stans den, wind befahl ihnen Gewalt mit Gewalt zu vertreis den, wenn sie angegriffen werden sollten. Nachher bes gab er sich in den Garten der Thuillerien, sah die das selbst postieren Truppen, und rekognoscirte alles auss genaueste, die ihn ein Beschluß der Nationalversamms lung aus dem Schlosse abrief. b)

Sr. Bigotde Ste. Eroly hatte durch feine Sviol nen den gangen fcredlichen Plan der Berfchworung ers

Na zed Sy Google

a) Rélation authentique de l'évenement des Thuilleries par un Officier des Gardes Suisses, dans la Suite du Supplément à la Gazette de Leyde, 1792, No. 77.
b) Bigot de Ste. Creix, S. 25, 26.

halten. Er hatte erfahren, bag ein eiferner Rafig ber reite verfertigt mare, in welchen die Königinn eingesperrt und in ben Strafen von Paris herum geführt werden follte. Er mußte ferner, daß man ben König gefangen nehmen und in bem Tempel, ober in dem haufe des hrn. Beaumarchais, einsperren wollte. a)

Jebermann in Paris erwartete den Ausbruch der Berschwörung. Daber legten fich nur wenige Personen ju Bette. Jedermann war in Unruhe und banger Besorgniß; Jeder bewasnete fich so gut er konnte. Freunde und Bekannte versammelten sich, theils aus Neugierde, um desto schneller zu erfahren was vorginge, theils um ihrer eigenen Sicherbeit willen. b)

Der geheime Ausschuß der Jakobiner, welcher den Plan zum Aufruhr entworfen hatte, und bessen Mitz glieder oben schon genannt worden sind, war bereits versammelt. Die Mitglieder desselben hatten sich in drei Divisionen gethellt, deren eine, unter Ansührung des Kreolen Fournter, sich nach der Vorstadt St. Mars ceau begab; die zweite, bei welcher sich Westers mann und Santerre befanden, blieb in der Borestadt St. Antoine; und die dritte, bei welcher Gasein und Carra waren, hielt sich in der Raserne der Marseiller, in der Straße des Französischen Theaters, in dem Hausel No. 4 auf.

Damit sich der Lefer von den folgenden Begebene beiten einen besto deutlicheren Begriff machen könne, wird es nothig sein, die Gegend um das Schloß der Thuillerien etwas genauer zu beschreiben. Der bei dies sem Bande befindliche Plan wird die Beschreibung ans schaulicher und deutlicher machen.

a) Ebenbafelbft. G. 26.

b) Fennel review. 6. 390.

Das Odlog ber Thuillerten beftand aus funf Saupte Pavillone, welche burch 3wifdengebaube unter einane ber verbunden maren. Das Gange machte einen ber prachtiaften Dallafte in ber Belt aus. | Gine Gallerie von außerordentlicher Lange verband bas Schloß der Thuillerien mit bem Schloffe bes alten Louvre. Diefe Gallerie, (ble Sallerie bes Louvre genannt,) mar au einem Dufeum bestimmt: es follten in berfelben Die bem Ronige jugeborigen Gemablbe, Rupferftiche. Statuen, Bruftbilber, Dungen, Antiquitaten, und ane bere feitene Dinge, aufbewahret und aufgestellet mers ben. Allein feit bem 25. Julius, feit welcher Beit man im Ochloffe taglich einen Angriff erwartete, batte ber Dr von Salis, ein Oberoffigier ber Schweizermache. in biefer Gallerie eine Art von Berichangung mit Brete tern anlegen laffen, um ben Aufrubrern allen Bugang von diefer Seite ju verwehren. Sier fanden breifife Schweizer.

Der erste Pavillon des Schlosses, welcher dem Pontropal gegen über lag, wurde der Pavillon der Flora genannt. Ihn bewohnte die Prinzessung Elisabeth. In diesem Pavillon befand sich eine prächetige Treppe, die Treppe der Prinzen genannt, welche nach dem Prinzenhose sührte. Ein Arm bieser Treppe sührte nach einer eisernen Gitterthüre, die in den Garten ging und das Gitter der Könis ginn bieß. a)

Bon dem Pavillon der Flora ging eine lange Gallerie, die Gallerie des Caraggio genannt, nach den drei mittleren Pavillons. Unter dieser Gallerie befanden sich die großen Staatszimmer der Ronis ginn, beinahe ebenen Zuges mit der Terrasse im Gare

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. I. G. 101.

ten, welche die Terraffe bes pallaftes genannt murbe.

In den mitleren drei Pavillons war die Wohnung des Königs, welche aus dem Billardzimmer, dem grossen Essaale, dem Staatsrathszimmer, einem prächtisgen Saale, dem sogenannten Ochsenauge und verschiesdenen andern, sur die Leibwache bestimmten, Salen bestand. Zu dieser königlichen Wohnung sührte die sogenannte große Treppe, welche sich mitten im Schlosse bestand, und zwei Ausgänge hatte, die durch Sitterzthüren verschlossen wurden; den Einen nach dem Garzten, den andern nach dem königlichen Hosse (cour Royale.)

Unter der Wohnung des Konigs, in den Zimmern des Erdgeschosses, waren die Wohnungen des Dausphins, der Prinzessinn von Lamballe und mehrerer anderer Hofdamen.

Die andere Halfte bes Schlosses, von ber gros Ben Treppe bis nach bem Pavillon der Ställe, enthielt die Kapelle, das Theater und diejenigen Zims mer, welche von ben Prinzessinnen Tanten bes Königs, vor ihrer Abreise nach Rom, bewohnt worden waren.

Gegen die Seite des Karousselplages hatte das Schloß vier große Hose: den Prinzenhof, in welschem eine Wachtstube für die Bürgermiliz errichtet worden war; den königlichen Hof, in welchem, un, ten ansider großen Treppe, seit dem sechsten Okstober 1789 zwei Kanonen standen; den Schweizers hof, in welchem die Schweizerwache ihre Wachtstube hatte; und den Hof von Marsan. Diese vier Hose waren von sehr vielen Immern umgeben, in denen die Hospsbedienten, und andere zum Hose gehörige Pere sonen wohnten.

Aus dem Sofe Marfan gelangte man, wenn man fich um die Ecke drehte, in den Stallhof, welcher an den Pavillon der Ställe stieß; und aus diesem Sose kam man in den Sof der Reitbahn. Dieser Hof hatte zwei Ausgange; den einen links nach dem Garten der Thuillerien, durch eine Seitenthüre; den andern nach der vormaligen Reltbahn, in welcher die Nationalversammlung, seitdem sie sich zu Paris besand, ihre Sigungen hielt.

Der Garten ber Thuillerien batte funf Terraffen. Die erfte, welche neben bem Schloffe in feiner gangen Lange berlief, und mit prachtigen Statuen gegiert mar. bief die Terraffe des Pallaftes; die zweite, wels che rechter Sand auf ber gangen Seite bes Gartens berunter lief, murbe ble Terraffe ber Reuillants genannt, von welcher ein Gingang in den Berfamme lungsfaal ber Mationalversammlung führte. Die britte Terraffe befand fich am Ende ber zweiten und bief bie Terraffe ber Orangerie, aus welcher man in ben Plat Ladwigs bes XV gelangte; gegen über, an bem Rluffe, lag die Terraffe des Dauphins; die funfe te Terraffe lief, bem gluffe entlang, parallel mit ber Terraffe der Keuillants, und murbe die Baffere Terraffe genannt. Diefe legte Terraffe batte an ib. rem Ende, neben dem Pavillon ber flora, eine Sitterthure, burd welche man von bem Dontronal in ben Barten fommen fonnte.

Zwischen der Terrasse des Dauphins und der Terrasse der Orangerie wurde der Garten durch einen Graben von dem Plate Ludwigs des XV abgesondert. Ueber diesen Graben ging die Drehs brude, welche alle Abend verschlossen wurde, so daß Miemand von dieser Seite in den Garten kommen kounte.

Meunter Ef.

Um Mitternacht hörte man das Läuten ber Sturm, glocken; der Seneralmarsch wurde geschlagen und die Lärmkanonen abgeseuert. Anf Besehl der Polizei warren alle Häuser eileuchtet: so daß es in den Straßen so helle war wie am Tage. Beim ersten Schlage der Sturmglocke begaben sich zwei hundert Jakobiner nach dem Nathhause, woselbst der Bürgerrath versammelt war. Sie kündigten den Mitgliedern dieses Nathes an, daß sie das Zurrauen des Volkes verlohren hätten; jagten sie alle, Manuel und Danton ausgenommen, von dem Nathhause; und nahmen ihre Stellen ein. pethion, der von dem was geschehen sollte unterrichtet war, wollte-nicht zugegen sein, um keine Verantwor, tung zu haben; er blieb daher in dem Schlosse.

Sobald die Sturmglocken gelautet wurden, begar ben fich die Jakobinifchen Mitglieder ber Nationalver,

fammlung nach ihrem Verfammlungsfaale.

Mehrere Bataillone ber Burgermilig famen bei dem Schloffe an. Alle schienen geneigt, den Konig gegen den Parifer Pobel zu vertheidigen. Sie murden auf die verschiedenen Posten vertheilt, und besehten dieselben in Gesellschaft der Schweizer. Diese erklar, ten: sie murden sich so verhalten wie die Burgermilit, und weder mehr thun, noch wentger.

Auf ben Pontneuf hatte ber Kommendant ber Burgermilit, Mandat, ein Kommando von der Burgermilite mit einigen Kanonen postirt, um daburch ben Einwohnern der beiden Borstädte alle Gemeinschaft mit einander abzuschneiden. Dieses Kommando war das wichtigste unter allen. Wenn es seinen Posten vertheis bigte, so konnte der Plan ber Verschwornen nicht auss geführt werden. Sobald daher der neue Jakobiniche Burgerrath versammelt war, sandte derselbe einige seiner Mitglieder, mit National, Schärpen bekleidet, nach

bem Pontneuf, und ließ der Burgermitz befehlen, dies fen Posten zu verlassen. Der kommandirende Offizier, welcher von der auf dem Rathhause vorgegangeneit Beränderung nichts wußte, gehorchte und zog sich mit seinen Leuten zuruck. Nun war die Brucke fret, und die Verschwornen hatten, von beiden Seiten des Flussses, über die Brucke mit einander Gemeinschaft.

Die Foderirten, die Marfeiller, und die übrigen. von den Jakobinern befoldeten; Sulfetruppen festen fich nunmehr in Bewegung. Da aber ber neue Burs gerrath wußte, bag ber Rommenbant ber Burgermilla einen geschriebenen Befehl von dem Daire Bethion in der Tafche batte, bas Schloß ju pertheidigen und Bewalt mit Gewalt ju vertreiben; ba er mußte, daß dies fer Rommendant bie vortrefflichften Maastegeln jur Bertheidigung des Schloffes genommen hatte: fo muri de beschloffen, vor allen Dingen den Rommendanten aus dem Bege ju ichaffen. Bahrend der Rommens bant, Sr. Mandat, mit ben ju treffenden Anftalg ten beichafftigt mar, erhielt er einen Befehl von dem Burgerrathe, fogleich nach dem Rathhaufe gu fommen. Er entschuldigte fich mit ber Dothwendigfeit feiner Ges genwart im Schloffe, und weigerte fich ju gehorchen. Balb nachher fam eine zweite Borfchaft von bem Bure gerrathe mit bemfelben Befehle. Roch gauderte er. Als ibm aber die Serren Dethion und Roeberer vorftellten, daß es feine Pflicht mare, ben Befehlen Des Burgerrathes ju gehorchen; fo ging er, obgleich unwillig, nach bem Rathhaufe. Doch wußte er nicht, und Miemand im Schloffe mußte es, daß det rechte maßige Burgerrath von bem Rathhaufe vertrieben mar, nnd daß der Abichaum ber Jatobiner die Stelle Defe felben eingenommen hatte.

Mantat verließ das Echloß ohne irgend einen D 2

Befehl jurud ju laffen, well er balb wieber jurud ju tommen bofte. Er fam nach bem Rathbaufe, trat in ben Saal, und fab mit Erstaunen lauter neue, ibift unbefannte Gefichter. Der Prefibent bes neuen Burs gerrathes Buquenin und fein Gebulfe Eallien fingen an ihn auszufragen, und fich bei ibm zu erfunt bigen, was fur Unftalten jur Berthelbigung bes Ochlofe fes er getroffen batte. Dierauf murbe er beidulbigt, baß er bie Abficht hatte, bas Bolf niederzumegeln und ermorden zu laffen, a) Manbat fonnte, por Beffur. aung über alles was er fab und borte, nicht antworten; ber Prefident Suguenin befahl, ibn megguführen. Muf ber Treppe fielen zwei bestellte Deuchelmorber iber ibn ber: ber Gine jog eine Diftole und icos ibm eine Rugel durch ben Ropf, mabrend ibm ber Undere ben Dold in die Bruft flief. Der Befehl Pethions murbe ibm aus ber Tafche genommen, und fein Leiche nam ward in den Rluß geworfen, ungeachtet fein Gobn, welcher fich bei ber Ermorbung gegenwartig befand, febend bat, bag man ihm erlauben mochte, ben Rore per feines Baters begraben ju laffen. Dieg geschab um zwei Uhr bes Morgens.

Durch die Ermordung des Kommendanten Mans bat waren nun die Bertheidiger der Thuillerien ohne Anführer und ohne Plan. Er hatte feine Befehle hinterlaffen, feinem Offizier mahrend seiner Abwesens beit das Kommando übertragen; vergeblich wartete man auf seine Rucktunft und blieb indessen in volliger Unsthätigkeit.

Sobald die Nationalversammlung versammelt war, beschloß fie, daß der Maire Pethion aus dem Schlosse

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. 1. C. 112. Moore Journal, T. 1. Bigot de Ste, Croix. C. 29.

follte geholt werden, um ihr Bericht abzustatten. Er erschien und berichtete, daß mahrscheinlich alles gut ges hen wurde. Hierauf wurde ein Brief einer Deutschen jakobinischen Bersammlung zu Mannheim vorgeles sen, welche sich dem Schutz der Nationalversammlung empfahl. Dann erschien der Justizminister, Hr. Des joly, und ersuchte die Versammlung, im Nahmen des Königs, ernsthafte Vorkehrungen zur Beschützung des Schlosses zu treffen. Statt dessen hob die Versammslung ihre Situng auf und ging um halb fünf Uhr auf eine Stunde aus einander.

Indessen gaben die Verschwornen, welche an vier Orten versammelt waren, (nämlich auf dem Plate des Französischen Theaters; auf dem Pferdemarkte; in dem Zeughause, und bei der kleineren Kirche des heiligen Antonius) ihren Truppen den Veschl zum Ausbruche. Das Zeughaus wurde angegriffen; das bei demselben stehende Kommando der Bürgermiliz überwältigt; 2,600 Klinten wurden heraus genommen, und unter den Påsbel vertheilt. Eine unzählbare Schaar bewassneter Mänsner zog, in ziemlicher Ordnung, nach dem Schlosse der Thuillerien. Es war fünf Uhr des Morgens.

Um biese Zeit besahl die Königinn ihre Kinder auszuwecken und zu ihr in den Saal zu bringen. Der Dauphin schnitt sich eine Locke von seinen Haaren ab, gab dieselbe einem Kinde, welches mit ihm zu spielen pflegte, und sagte: "Josephine, nimm diese Locke von "meinen Haaren, und versprich mir, daß du dieselbe tragen willst, sa lange ich in Gesahr sein werde! a a) Diese Worte des unglücklichen Kindes rührten alle Umsssehenden.

Den Bug bes Pobola nach bem Schloffe beschreiht

a) Bigo, de Ste, Croix, 6. 29.

ein berühmter Schriftfteller auf folgende Beife: "Gine "ungabloare Menge Pobels, angejührt burch die Dior, "der von Avianon, und begleitet von den Galecrenffla, "ven aus Marfeille und Breft, jog nach bem Schloffe. "Landftreicher; Rauber; gemeine Gaffendirnen; Tager "diche; das beioldete Gefindel meldes feit 1789 im Col. Doe ber Unrubeftifter fand; ber Abichaum aller Safos Binerflube des gangen Reiches, welcher wegen der vors "geblichen Roberation nach Daris gefommen mar; Zaagelobner aus ben benachbarten Dorfern, melde bie gu "machende Plunderung anlockte; ein grafliches Gemifch "von Weibern in Lumpen, und von Ungeheuern, Die Pfaum wie Menichen ausfaben; Lafttrager, Schorne "fteinfeger, Roblenbrenner; Rramer, welche Die Rolle Peines Brutus fpielen wollten; aus Diefen Menfchen, "und aus Berbrechern aller Urt, mar bie Armee ber "Stifter ber Republik jufammengeflicht, welche jest im "Begriffe fand die Bohnung bes Eugendhafteften ale Pler Ludwige mit Reuer und Schwert ju verheeren. , a)

Der Larm in der Gegend des Schlosses nahm jest auf eine schreckliche Weise zu. Man hörte wie sich der Pobel naherte, wie die Kanonen herbei geschleppt wurden, wie die Aufrührer die schrecklichsten Verwünsschungen gegen die königliche Familie ausstießen. Der König und die Königinn ftanden am Fenster, und sahen voller Unruhe die zahlreiche Armee, welche gegen sie ansrückte. Diese Armee kam in zwei Kolonnen. Eine dies ser Kolonnen zog über den Pontneuf, theilte sich, nachdem sie über die Brücke war, in zwei Abtheilungen, deren Eine unter dem Bogen der Gallerie des Lous vre durch, und nach der Straße St. Nicaise mars schirte; die andere Abtheilung der ersten Kolonne kam

a Mallet Dupan fur les évenimens du 1. Août. G. 16.

burch die Bogen ber Gallerie bes Louvre auf den Ras rouffelplate: die zweite Kolonne marschirte durch die Straßen St. Honore und St. Nivaise nach dem Karouss seinlage.

Hr. Pethion, besten Gegenwart nothwendig war, und der, als Maire, durch seinen Einfluß das Bolk hatte beruhigen sollen, begab sich nach Hause, und ließ sich eine Wache von vier hundert Mann ges ben, um auf alle Kalle sicher zu sein und den Aussgang des Treffens ohne Besorgnis abwarten zu konnen.

Begen halb feche Uhr fab ber Ronig, von ele nem Balfon des Schloffes, auf die, in den verschies benen Sofen versammelten, Bertheidiger feiner Derfon und feiner Ramilie berab. Gobald ihn die Burgerfole baten und die Schweizer erblickten, erfchallte ein laus tes Gefdrei: "Soch lebe ber Ronig!" Der Monarch entichloß fich herunter ju geben und bie befegten Poften felbft ju besuchen. Gine gabireiche Schaar von Serren Die Burgerfoldaten und bes Sofes begleitete ibn. Schweizer riefen einstimmig: "Boch lebe ber Ronig!" Der Ronig mar barüber gerührt; er fprach in abges brochenen Borten: "Dun! man fagt daß fie tome "men .... ich weiß nicht mas fie wollen .... ich werde "mich niemals von ben guten Burgern bes Staats "trennen; benn meine Sache ift ihre Sacheu. Die Burgermilig fchwor bei ihren Baffen, daß fie den Rosnig ju vertheidigen bereit mare.

Als der König dem großen Thore des Rarouffels plages gerade gegen über fich befand, wurde das Thor gewaltsam aufgestoßen und drei mit Pifen bewaffnete Bataillone stürzten berein, mit fliegender Fahne, flingendem Spiele und dem lauten Aufruhrs, Geschrei: "Joch lebe Pethion! Weg mit dem Konige! hoch

Mebe ble Nation! Hoch leben bie Ohnehofen!a Der Ronig drehte diesem Gefindel den Rucken zu, und ging ganz kaltblutig weiter, nach dem Hofe Marsan, wo die getreuen Schweizer die Wache hatten. Die einzedrungenen Bataillone der Pikenmanner hielten sich in dem Schloßhose noch nicht für sicher genug, weil sie noch zu schwach waren, um mit den Vertheidigern des Konigs einen Kampf zu wagen: sie machten daher Rechtsum, zogen wieder aus dem Hose heraus, und erwarteten die Ankunft der Marfeiller.

Der Ronig fette bie Dufterung ber Truppen fort. Muf ber Terraffe bes Dallaftes baten ibn bie. bafelbit befindlichen, Mational : Grenabiere to bringend, ben entfernten Doften bei ber Drebbrucke, am andern Ende bes Gartens, auch zu besuchen, daß fich ber Ros nig entichloß, diefer Bitte nachzugeben. Giner unter ben Berren' bes Bofes munichte, bag biefes nicht ges icheben mochte, und ftellte bem Ronige vor, bag er fich ber großen Gefahr ausfelte, von ben Ditenmannern, welche bereits in den Garten eingebrungen maren, und aus allen Rraften fchrieen; "Beg mit bem Beto! Beg mit bem Berrather! umringt und ermordet ju mers Dennoch ging ber Ronig nach ber Drebbrude. Er fand ben Doften bafelbft febr gut befett. Auf bem Rudwege nach bem Schloffe gerieth ber Ronig in große Lebensgefahr .. Der bemaffnete Dobel brangte fich auf ihn ju; ein Rerl unter bem Saufen, bei bem man einen gegichten Dolch gewahr wurde, brangte mie mathenden Geberden die Offiziere meg, welche ben Ro. nig umgaben, fuchte fich bem Monarchen ju nabern, und rief babei fo laut er fonnte: "Soch lebe Dethion! "Soch lebe bie Mation! Dan fließ biefen Mafenden juruck, und ber Ronig fprach gang gelaffen: "auch ich Pfage, bod lebe bie Ration, 3d babe es immer ger

andt, und ich habe niemals etwas anders gewunscht,

als bre Wohlfarth. a)

Der Profurator, Syndifus der Gemeinde, Fr. Biberer, besuchte ebenfalls alle Posten, und befahl der Burgermiliz sowohl, als den Schweizern, zu wies berholtenmalen: daß sie das Schloß vertheidigen und Gewalt mit Gewalt vertreiben sollten. b)

Die Nationalversammlung batte indeffen Sigung wieder angefangen. 3mei Minifren bes Monigs begaben fich vor die Schranken, und Giner von ihnen, Br. De Joly, fprach: "Die Rationalversammlung ift "von den Unruben unterrichtet, welche in Paris fatt "finden. Diefe Unruben haben ben Ronig veraulaft dies "ienigen Mageregeln zu nehmen, welche die Konititution "ibm vorschreibt. Bir erinnern uns, daß die Nationals "versammlung am zwanzigsten Junius bem Ronige eine "Gefandtichaft aus ihrer Mitte jugefandt bat, und wir "kommen jest, im Dahmen des Konigs bieber, um Gie "au ersuchen, daß fie eine abnliche Gefandtichaft aus ibs "rer Mitte auch jett nach bem Schloffe fenden mogen: "fonft murde fich die Perfon des Ronigs in der größten "Gefahr befinden. Eine Gefandtichaft der Nationalvers Pfammlung wird die Rube nicht nur im Schloffe, fonbern "in der gangen Sauptstadt, gewiß wieder herftellen."

Die Bersammlung weigerte sich, diese Bitte zu bes willigen, und fuhr, gang gleichgultig und unbesorgt, in einer Debatte über den Regerhandel fort. c)

3mei hundert und geben Ebelleute batten fich, wie

a) Bigot de Ste. Croix. S. 33. Hr. Bigot be Ste. Croix war aegenwartig als dieses vorging.
b) Rélation d'un Officier des Gardes-Suisses, dans la Ga-

e) Bigot de Ste. Croix, 6. 34.

b) Rélation d'un Officier des Gardes-Suisses, dans la Gazette de Leyde, suite du supplément No. 77. 1792. Rapport de M. Roederer dans le moniteur du 12. Août 1792.

bereits gesagt worden ift, zur Vertheldigung bes Konigs im Schlosse versammelt. Hr. de Belair, ein Lifigier ber Burgermiliz, stellte der Königinn vor, daß die Burgermiliz wegen der Absichten dieser Edelleute besorgt war te, ume daß dieselbe wünschte, man mochte die Edelleute aus dem Shlosse entfernen. Die Königinn erwiederte: "Michts sell uns von diesen Herren trennen, denn sie sind "umere gertruften Freunde. Sie werden mit der Burgermit alle Gesahren theilen, und Ihren Besehlen ges Phorchen. Stellen Sie diese Herren vor die Mundung "der Kanonen, dann werden Sie sehen, wie man für "seinen König stirbt."

Dald nachher besetzten die Edelleute, mit den Gre, nadieren der Burgermiliz vereinigt, alle Posten im Inner ren des Schlosses. Sie gaben den Burgersoldaten die Band, und riefen aus: "hoch lebe die Burgermilig!"

Der Ronig ging, in Begleitung ber Roniginn, burch alle Zimmer des Ochloffes gwifchen einer doppelten Reihe Diefer feiner Bertheidiger durch. Er redete fie an und fprach ihnen Muth ein. Die Roniginn mandte fich vor. guglich ju den Grenadieren ber Burgermilly und fagte: "Meine Herren. Alles, mas Ihnen am theuersten ift, "Ihre Beiber, Ihre Rinder, Ihr Eigenthum, Alles "hangt von dem beutigen Tage ab. 2Bir haben Gin ges "meinschaftliches Intereffe; und Gie burfen in Diese "tapfern Diener (in die Edelleute) nicht-das mindefte Dig. "trauen jegen; benn biefe werden Shre Befahren theilen "und Gie bis gum letten Uthemguge vertheibigen. a) Die Roniginn fprach diefe Borte mit folder Burbe, mit folder Majeftat, und mit folder Barme, daß fich ble Grenadiere ber Thranen nicht enthalten fonnten, daß fie, voller Enthufiasmus fur die tonigliche Famille,

a) Pelever dernier tableau de Paris, T. 1 S. 126 Bigot de Ste. Croix. S. 34.

in Gegenwart derfelben ihre Baffen mit icharfen Patroi nen luden.

Wegen acht Uhr fam ein Ditglied bes Burgerrathes in bas Bimmer bes Staatsrathes, in welchem fich ber Ronig nebft ber toniglichen Samilie befand. ly, ber Minister ber Gerechtigkeitspflege, fragie ibn: "Bas gibts? Was verlangt man?" — "Die Abfebung," mar die Untwort. - Sr. de Joly ermiederte unwillig: fo mag die Berfammlung biefelbe befchließen. Dann fragte die Roniginn diefes Mitglied Des Burger, rathes: "Bas foll aber aus bem Ronige merden?, Gin tlefer Bucfling erfolgte, fatt aller Untwort. In Demfel. ben Augenbliche trat Gr. Roberer, in Gefellichaft der übrigen Auffeber ber Abtheilung von Paris, berein. Seine erften Worte maren; "nichts barf ben Ronig von ben Muffebern ber Abthellung trennen... Darauf faate er: er mußte ben Ronig und die Roniginn allein fprechen, und aing mit beiden in ein inneres Bimmer, mobin bie übrigen Auffeber ber Abtheilung foigten, welche Beugen Diefer Unterredung maren, fo wie auch die Miniffer Des Ronigs. Sr. Roberer erflarte ber foniglichen Ramilie: Die Gefahr fei auf ben bochften Puntt geftiegen; fie übertreffe alles, mas man fich vorftellen moge; unter ber Burgermilig befanden fich nur fehr wenige getreue Bers theibiger bes Ronigs; bie übrigen maren bestochen und murden felbit auf bas Odlog fchießen; ber Ronig, Die Roniginn, ihre Rinder, nebft allen Derfonen, Die fich in ihrer Gefellichaft befanden, murden unfehlbar ermordet werden, wenn fic ber Ronig nicht auf der Stelle ente ichloffe, fich nach ber nationalversammlung zu begeben. Die Roniginn fab die Abficht Diefes Borfchlages fogleich ein, welche feine andere mar, als den Monarchen von feinen getreuen Bertheidigern ju trennen, und ihn ber Buth der Jatobinifchen Mitglieder ber Berfammlung

Dreis ju geben: fle erflarte fich in ben ftartften Muss brucken gegen ben Borfdlag, und fagte fogar: "Lier "ber will ich mich bier an die Band annageln Plaffen, als bas Ochloß verlaffen! a) Der Ros nig und die Minifter maren ebenfalls ber Meinung, bag man das Schloß nicht verlaffen mußte. Dun trat Sr. Roberer vor die Roniginn und fprach mit großer Sefe tigfeit: "Dabame, Die Augenblicke find toftbar. Bane Dern Sie noch Eine Minute, noch Gine Sefunde, fo wift es unmöglich fur bas Leben bes Ronigs, fur bas "Leben Em. Dajeftat, und für tas Leben 3brer Rine Diefe Borte machten großen Gine "ber ju fteben. brud. Die Roniginn erwiederte mit einem tiefen Geufe "Boblan! fo muffen wir benn auch noch biefes Plette Opfer bringen !...

"Lagt uns geben, fagte der Ronig; und bald nachs Ther feste er bingu: "well wir nach ber Berfammlung fo haben wir bier 'nichts' mehr ju thun. Eine große Angabl von Coelleuten brangte fich au ber toniglichen Ramilie, um diefelbe ju begleiten: allein der Ronig verbot thnen, ju folgen, und die Roniginn febte, ihnen Muth einzusprechen, bingu: "wir werden "bald wieder fommen. - Go jog ber Ronig, mit feiner Gemablinn, feiner Schwefter und feinen Rine bern, burch die lange Reihe von Bimmern feines Schlofe fes, und durch die bichten Saufen aller berjenigen, ble gefommen waren ihn ju vertheidigen und vor ber Ges walt des Pobels ju beschulen. Die ungludliche Samte lie ging die Treppen ihres toniglichen Pallaftes beruns ter, und ohne Schwierigfeit fam biefelbe, gwifden eis ner doppelten Reihe von Schweizern und Burgerfoldas ten, bis ju bem Eingange des Saales ber Nationalvers

a) Bigot de Ste. Croix. S. 35. Peltier dernier tableau. T. 1, S. 129.

fammlung auf ber Terraffe ber Reuillants. Bier verwels. gerte ibnen ber Dobel ben Durchgang und hielt bie erhae benen Rluchtlinge langer als eine Biertelftunde auf, mab. rend welcher Beit das jufammen gelaufene Gefindel pon allen Seiten ichrie: "Dir wollen feinen Eprannen mehr! "Bringt fie um! Bringt fie um!, a) Ein Rerl, ber gräßlich ausfah, naberte fich bem Ronige, und borte nicht auf ibn mit ben icandlichften Schmabungen und Drohungen ju überhäufen. Endlich brachten es die Mufe feber ber Abtheilung, burch wiederholte Bitten und Bore ftellungen, bei bem Dobel dabin, bag bem Ronig erlaubt wurde, fich mit feiner Famille nach ber Nationalverfamme lung ju begeben, jedoch unter ber Bedingung, baf er alle bleienigen, die ibn begleiteten, vor der Thure laffen mußte. Eben ber Rerl, welcher ben Ronig fo frech ges fcmabet batte, rif jest ben achtjahrigen Dauphin von ber Seite feiner Mutter meg, und trug ihn auf feinen Armen in ben Berfammlungsfagl.

Der König, die Königinn, die Prinzessinn Elifabeth und die Kronprinzessinn, traten in den Saal. Der Ko, nig setzte sich zur linken des Presidenten nieder, und sagte ganz ruhig: "Meine Herren. Ich komme hieber um "Frankreich ein großes Verbrechen zu ersparen. Ich habe "geglaubt, daß ich nebst meiner Familie nirgendwo siches "rer sein könnte, als mutten unter den Stellvertretern der "Nation, und es ist meine Absicht, den ganzen Tag über "hier zu bleiben."

Dr. Bergniaur, ber President der Versammlung, antwortete: "Sire. Die Nationalversammlung surche." "tet feine Gefahr. Sie wird fest auf ihrem Posten stehen "bleiben, und alle ihre Mitglieder werden auf bemselben "sterben, um die Rechte des Voltes sowohl, als die tone

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 133:

"stituirten Autoritäten, zu unterstüßen.a — Diese Reibe des Presidenten war eine bittere Fronie, die, unter solchen Umständen, nur aus einem sehr gefühllosen Herzen fem kommen konnte. Zu einer Zeit da die Konstitution vernichtet wurde und das konstitutionsmäßige Oberhaupt des Reiches sich in der größten Lebensgesahr besand, sprach der Präsident von den Rechten des Volkes und von Unterstüßung der konstitutionsmäßigen Obrigkeiten: und doch hatte selbst die Versammlung kurz vorhet den neuen Bürgerrath der Stadt Paris anerkannt, welcher, wie oben ist erzählt worden, sich jelbst, ohne von dem Volke gewählt zu sein, der Regierung bemächtigt, und diese Regierung mit der Ermordung des Kommendanten der Bürgermiliz angesangen hatte.

Der Ronia blieb figen. Allein Die Berren gafonte ce, Cambon, und einige andere Mitglieder, bemertten, bag Die Berfammlung in Gegenwart des Ronigs fich nicht berathichlagen tonnte, und daß fich baber ber Ronta von Der Seite Des Prafidenten entfernen mußte. Es entftand ein verwirrtes Beichret: "Bor Die Schraufen! Bor die "Odranten! Auf die Bant der Minifter!" Ginige wolle ten; der Ronig follte fich vor die Odpranten feten; die andern verlangten, daß fich der Monarch auf die den Die niftern bestimmte Bant feben follte. - Der Ronig feste fich, nebit feiner gamille, auf die Bant der Dinifter. Sr. Dubem behauptete: daß der Ronig auch da fchleche terdings nicht bleiben tonnte, weil er fich immer noch ine nerblab des Saales befande, da er doch ichlechterdinas außer bemfelben fein mußte. Dach einiger Berathichlas gung murde bem Ronige befohlen, fich in bie, mit eifere nen Gittern verfebene, Loge eines Beitungefchreibers au Die tonigliche Familie begab fich babin, in Begleitung der Mimifter und einiger anderer getreuer Ans banger. Das erfte, was bei dem Eintritte in diefes enge. finftere Gefängnis, ihnen in die Augen fiel, mar das, auf den weißen Banden mit großen schwarzen Buchiftaben gezeichnete, Wort: Tob. a)

Die Mitglieder der Versammung und die Zuhörer auf den Gallerien riefen: "Das Gitter weg! Das Gitter meg! Das Gitter meg! Das Gitter meg! Das Gitter mit Gewalt wegzur reifen, wobei ihm die Herren, Bigot de Ste. Eroip, Dubouchage, der Prinz de Poir und der Perzog von Choiseul, behülflich waren.

Bir haben oben gefeben , baf ber Ronig feinen Dale laft nur auf ble bringenden Borftellungen bes Grn. Ro. berer verließ, welcher, im Rahmen ber Muffeber ber Abtheilung von Paris, es ausbrucklich verlanare. beffen war boch biefes Berlaffen feiner Bohnung ein in aller Rucficht hochft unpolitischer Schritt', ob man gleich Die Grunde billigen muß, welche den Monarchen ju bem. felben bewogen. Sobald bie Burgermilig in bem Schloffe, und auf den gu-dem Schloffe gehörigen Doften, erfuhr, baß ber Ronig baffeibe verlaffen batte, ba wiederholte fie Die letten Worte, Die der Ronig gesprochen hatte, ebe er aus dem Schloffe fich entfernte. "Beil ber Ronig nach "ber Berfammlung gegangen ift, a fagten fie, "fo bar "ben wir hier nichts welter ju thun. Unfere Pflicht ift es, Pfeine Perfon und feine Kamilte zu vertheidigen, aber nicht "die leeren Mauern feines Pallaftes. Der Gifer diefer getreuen Burger erfaltete, und an deffen Stelle trat Uns willen darüber, daß der Konig fich in ber Berjammlung mehr gesichert glaube, als unter ihrem Odute. größte Theil Diefer Burgermilig verließ feine Doften und vereinigte fich auffer bem Schloffe mit ben Roberirten und bem übrigen Gefinbel. Die Schweizer wußten es nicht.

a) Bigot de Ste. Croix. S. 52.

daß sich ber König nicht mehr in dem Pallaste befände, und sie erhielten noch um neun Uhr von einem Konimendanten der Burgermillt, Hrn. de Boisseuil, den ausdrücklichen Besehl, sich in das Schloß zurück zu ziehen und dasselbe- bis auf den letzten Athemzug zu vertheidigen. Diesem Besehle mußten sie gehorchen, ungeachtet sie voraus sahen, daß ihnen, da sie mit keis ner hinlänglichen Kriegsmunition versehen waren, ein gewisser Tod bevorstünde. a)

Indessen rufte der bewasnete pobel in immer großeren und zahlreicheren Hausen gegen das Schloß an. Aus allen Winkeln von Paris kam derselbe herbei, ohne zu wissen was man vorhabe, oder was er selbst anfans gen wollte, bereit zu rufen: Hoch lebe der König! oder: Hoch lebe die Nation! je nachdem die Straße, durch wels der Hausen es der Ausgang ergeben wurde, und in jedem Fals le entschlossen, es mit der stegenden Parthei zu halten. b) Die Gendarmerie zu Pferde, welche auf dem Karoussels piaße postirt war, machte dem anruckenden Pobel Plaß, that keinen Widerstand, und zog sich zurück, ehe noch das Gesecht seinen Ansang nahm.

Das Gesindel hatte zwei und zwanzig Manner ges fangen genommen, die sich nach dem Schlosse begeben wollten, um sich zu den Vertheidigern desselben zu ges sellen. Zwolf unter ihnen entsprangen durch eine hins terthure: die übrigen wurden nachber nur desto genauer bewacht. Noch war man unentschlossen, was man mit ihnen anfangen wollte, als die berüchtigte Theroigne de Mericourt in Amazonenkleidung, mit dem blossen Sabel in der Hand, auf einen Tisch sich stellte und

b) Moore Journal. T. 1. S. 185.

a) Rélation authentique par un Officier des Gardes Suisses. Gazette de Leyde. 1792. Suite du Suppl. du No. 77.

ju bem Bolfe fprach. Sie verlangte, daß ble Gefangenen sogleich sollten umgebracht werben. Dieser Bors
schlag ward mit bem größten Belfalle ausgenommen; ber Pobel fiel über die unglücklichen Gefangenen ber, ermordete dieselben, und ftectte ihre Kopfe auf Lanzen, die nachher in ber Stadt herum getragen wurden.

Das gange Schloß war bereits nowohl als ber Garten ber Thuillerien, mit bem bewaffneten Pobel umgeben, welcher mit Kanonen von allen Setten her anruckte. In dem Inneren besselben befanden sich die Schweizer, eine kleine Unbahl von Burgersoldaten und die bewaffneten Edelleute. Zwei Kompagnien Schweizer und drei hundert getreue Burgersoldaten hatten den Konig nach der Nationaiversammlung begleitet, und waren nun von dem Schlosse abgeschnitten.

Gegen zehn Uhr fing das Gefecht an. Der Gerneral Westermann war zu Pferde und hatte das Hauptsommando über die Rebellen. Er stellte sie in Form eines Winkelhakens in Schlachtordnung, von den Bogen des Louvre die nach der Strafe de Leichelle, so daß der ganze Karonsselplaß umringt war. Alle Ausgange dieses Plates besehte er mit gekadenen Kanonen. Während dieser Zeit kam ein Bagen mit Vulver und ein Wagen voll Kanonenkugeln, mit Ber deckung, unter Ansührung des Sancerre an.

Nun klopfte Westermann selbst an die sogenanste Königsthure und verlangte mit seinen Truppen in den Hof gelaffen du werden. Die Shildwache welgere te sich die Thure zu öffnen, und sogleich wurde bleselbe mit Sewalt ausgesprengt. In dem königitchen Hoi se wurden nunmehr die Kanonen ausgepflanzt und ges gen das Schloß gerichtet. Eine Kanone ward abges seuert; weil sie aber zu hoch gerichtet war, so traf sie nur das Dach des Pallastes, und prellte von da zus

ruck, ohne ben imindeften Schaben gethan zu haben. Eben fo wenig trafen die übrigen Schuffe mit ben Kano, nen, weil fich die Marfeiller auf die gehörige Richtung berfelben nicht verstanden.

Die Schweizer berathichlagten fich, ob fie bas Schloft vertheibigen follten, ober ob fie nicht fich burch bic Belai gerer burdichlagen und nach ber Dationalversammluna begeben follten, um bie Derfon bes Ronigs ju vertheibi. gen , beffen Bache fie maten. Der Ronig batte fie verlaffen ohne thinen legend einen Berhaltungsbefehl zu geben , baber fam thre anfangliche Unentidloffenheit, bie aber bald aufhorte, ale fie fich erinnerten, daß'thnen Der Maire, Serr Dethion, befohlen batte Gemalt mit Bewalt gurud zu treiben und auf ihren Doften gu fferben. Daß fie ber Gemalt nicht murben wiberfteben tonnen, fas ben fie borque, benn ihrer maren fieben bundert mit eis nem febr geringen Borrathe von Rriegsmunition; bage, gen betrug ble Mngabl ber Angreifenden über 100,000. und biefe batten breifig Ranonen nebft einem auferorbent. lich großen Borrath von Rriegemunition, berbeigeführt, a) Mugerbem befand fich ber Ronig in ber Bewalt ber Rebele Ien : und folglich maren die Bertheibiger Des Schloffes auf alle Ralle verlobren, fie mochten flegen ober befiegt merben. Bollten Die Schweiger ihr Leben retten, mußten fie ibre Waffen niederlegen und fich mit den Dies bellen vereinigen. : Aber Diefes zu thun verbot ihnen Chre und Pflicht, und ber Schweizerfoldat ift von jeher ges mobnt gemefen, fein Leben ber Pflicht aufzuopiern.

Der versammelte Pobel rief den Schweizern gu:

a) Les Suisses virent clairement qu'ils étoient sacrisses; mais il ne perdirent pas courage. ... . Qu'on juge de nôtre position, rétirés dans le chateau, et suis d'y périr. Rélation authentique par un Officier des Gardes-Suisses.

"Beg mit End Odweigern! Legt bie Baffen nieder!" Doch magte ber Saufe es nicht, weiter als bis in bie Balfte des Bofes vorzurucken. Dach einer Belle mar endlich ein fleiner Trupp von Marfeillern breift genug, bis an den Ruf ber großen Treppe porzubringen. Da felbit fielen fie bie Schweizerliche Schildmache an, und bemachtigten fich berfelben, nebft funf andern Schweizer, foldaten, die bem Schildmachftebenben Soldaten zu Sulfe Die feche gefangenen Ochweizer murben am Ruge ber Treppe mit Reulen und Klintenfolben todt ges Bet biefem Unblicke geriethen bie Schweiger in Buth, fellten fic, unter ben Befehlen bes Srn, Saupt, manns Sturler und bes Srn. von Caffelberg, am Rufe ber Treppe in Schlachtordnung, und feuerten ibre Gemebre ab. Bei ber erften Salve fielen einige von ben Rebellen; die übrigen aber jogen fich fliebend aus bem Schlofibofe jurud, und marfen im Alteben Rlinten, Das trontaichen, Piten, und mas fie fonft trugen, von fich. Einige Marfeiller legten fich platt auf die Erde auf bas Ungeficht, ftellten fich als wenn fie tobt maren, und fro. den bann langfam fort, bis fie außer ber Schufweite fich Much die Ranoniere liefen meg, und liefen ibre Ranonen im Stiche. Derfelben bemachtlaten fich ble Schweizer, welche vorber teine Ranonen gehabt hatten: allein fie konnten fich biefes Befchutes nicht bedienen, weil fie weber Schiefpulver noch Rugeln bagu hatten. a)

Sobald bie Schweizer saben, bag ber Ronigshof von ben Rebellen ganz verlaffen mar, besetzte ein Detaifdement von sechzig Mann bas Ehor, welches aus bem genannten Sose auf ben Karuffelplat führte. Diefes

a) Ces cinq pièces nous devinrent inutiles; les gardes nationales en avoient pris les gargousses. Ebendaselbs. Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 5. 153.

Detaschement fuhr so lange mit Feuren durch das Schloßthor fort, bis der ganze Karousselplatz leer war; und die Schweizer verlohren bei diesem ersten Scharmuzel nicht mehr als Einen Mann, mahrend von den Marseillern viele getödtet wurden. Der fliehende Postel, nebst den Köderirten, lief durch die Straßen, mit einem gräßlichen Geschrei: "Ins Gewehr! Ins Geswehr! Bir sind verrathen! die Schweizer seuren auf "die, Bürger! sie haben schon hundert Marseiller ere "ichossen!"

Ein anderes Detaschement Schweizer, welches sich unter Anführung des Ben. von Salis, breier Ras nonen bemächtigte, welche bei dem Eingange des Sos fee der Renschule aufgepflanzt waren, litt viel mehr, als das erfte. Die Schweizer verlohren über dreifig

Mann.

Auf diese Weise nahm das Gesecht seinen Unfang. Die im Schlosse vorhandenen Burgersoldaten, welche versprochen hatten die Schweizer zu unterstühen, zeller ten Furcht als das Treffen ernsthaft wurde. Ein Schweizer gerofizier sprach ihnen Muth ein: "Woran, meine Hers Tren, afprach er, "Ihnen gehört der Ehrenposten; wir mollen Ihnen solgen. Endlich ermannten sie sich, und unterkützen die Schweizer in der Vertheidigung des Schlosses.

Die im Schloffe befindlichen Ebelleute hatten feine anderen Raffen, ale Piftolen: fie konnten baber an

bem Gefechte gar feinen Antheil uehmen.

Babrend die Schweizer auf allen Seiten bes Schlosses über ben bewaffneten Pobel ben volltommen, fen Sieg bavon getragen hatten, und die Ranonen, welche es ihnen gelungen war zu erobern, welche fie aber aus Mangel an Ammunition uicht gebrauchen konnten, mit ben Labestoken ihrer Flinten zu vernageln ver,

suchten, fam Dr. D'hervilly, ein Offizier ber Burgermilit, durch den Garten der Thuillerien, nach der Terraffe des Pallastes. Bon da rief er den Schweitzern, so laut er konnte, zu: "Meine Herren. Im Nahmen des Konigs, und auf Seinen Befehl, kommen Sie nach der Nationalversammlung."

Die Schweizer bielten biefe Botichaft, biefen Ber fehl bes Ronigs, bas Schloß zu verlaffen und nach ber Mationalversammlung ju fommen, für einen Bint ber Borfebung. a) Es fehlte ihnen wirflich icon an Rriege. munition, und fie faben voraus, bag fie, blog aus Mangel an Patronen, in furger Beit fich bem Gefindel murden auf Distretion ergeben muffen: fie verließen baber mit Freuden bas Ochloß, weil fie boften, außer Demfelben fich einen neuen Borrath von Rriegsmunition verschaffen zu konnen. Alle biejenigen Schweizer, wele de fich auf der Terraffe des Pallaftes und in ber Das be berfelben befanden, ungefahr zwei bunbert an ber Babl, marfchirten, unter Anführung bes Sauptmanns Sturler, nach ber Dationalversammlung: Die übrigen blieben im Schloffe gurud, weil ihnen ber Befehl nicht befannt geworden war. Auf bem turgen Bege quer Durch ben Garten von ber Terraffe bes Pallaftes bis jum Eingange ber Rationalversammlung an ber Terraffe ber geuillans, verlobren Diefe amei bun, bert Schweizer uber breifig Dann, benn es fielen von allen Gelten bes Gartens über taufend Blintenschuffe gegen fle. Sobald fie bel der Mattonatverfammlung angefommen waren und fich in bie bafelbft befindliche Bachtftube begeben batten, murben fie entfleibet und

a) Par un coup du ciel Mr. d'Hervilly arrive auprès de nous, Les carrouches nous manquoient; il ordonne au nom du Roi de nous replier sur l'affemblée nationale. Rélation autenthique par un Officier.

entwaffnet. Die Maffen und bie Rleiber trug ber 96. bel im Ertumphe in Paris berum. Die Offiziere, toel the von bem pobel verfolgt und gemighandelt murden, wollten fich in ben Saal ber Mationalversammlung ber geben, um wenigftens fo lange ficher au fein, bis fie weitere Befehle vom Ronige murden erhalten haben: allein es famen ibnen amet Mitglieder ber Berfamme lung entgegen, welche fich weigerten fie in ben Gaal ju laffen, und melde fie in ein Rebengimmer führten, wo fie von eilf Uhr des Morgens bis neun Uhr des Abende bleiben mußten. a)

Die Bemeinen murden, wie bereits gefagt worden ift, entfleibet und entmaffnet. Gie weigerten fich lane ge fich entwaffnen ju laffen; fie fundigten ben Dar: feillern fomobl, als bem fie umringenden Dobel, mit ber größten Entichloffenheit an; bag fie ungeachtet ibrer fleinen Unjahl (threr maren hundert und fiebengig) fic verthelbigen, und ibre Baffen nur mit ihrem Leben verlieren murben. Allein mabrend biefes Streites fam ber Sauptmann Sturler jurud, und brachte einen, pon bem Rouige eigenhandig gefdriebenen, Befehl: daß fie ihre Baffen niederlegen und nach ben Rafernen pon Courbevope fich begeben jollten. b) Der zwels te Theil bes toniglichen Befehles tonnte nicht vollzogen werben, weil ber pobel bie Ochweiger gefangen bes bielt, Gelbft bie Baffen übergaben fix nicht dem Do. bel, welcher biefelben von ihnen forderte, fondern ben Soldaten der Burgermilig. Giner nach bem andern wurde entwaffnet, und ber Pobel bemachtigte fich nach, ber diefer Baffen, wie bereits ergablt morden if.

a) Ebendafelbft. Man fehe auch Pelrier dermer tableau de Paris: T. I. S. 161. ques auf to

b) Le capitaine revient avec l'ordre par écrit aux Suiffes: de rendre leurs armes et de fe tettrer aux caternes de Courbevoye. Rélation authentique,

Wahrend, vermoge eines Befehle des Ronigs, bem Ochtoffe, auf bie fo eben befchriebene Beife, "amei bundert tapfere Bertheibiger entrogen murben, um auf eine fohnpfliche Beife entwaffnet und gefangen gehale ten ju merben, batte ber iffuchtig geworbene Pobel wieder Muth gefaßt und mar jum zweiten male anges Reue Truppen hatten fich mit ihnen vereinigt, und neue Ranonen batten fie mitgebracht. Die Rande nen murben auf bem Raruffelplate. an ben Gingangen ber Strafen St. Dicatfe: bei Lecheile und bes Orties, aufgestellt. Die erften Schuffe aingen, bele nabe eine halbe Stunde dang, alle auf Die Dacher. Gin anderer Theil bes Dobels brang, burd bas Thor bes Dofes ber Reitschule und burch bas Thor bes Dont Ronal, in ben Sarten ber Thuillerien ein, und griff bas Schlog von ber Seite besi Gartens an, ivels che jest gang unbefest war, feltbem fich blefenigen zwet bunbert Schweiger, welche biele Seite vertheibigten, batten jurud zieben muffen, modburch bie übrigen, bie fich im bem Ochloffe befanden, ber größten Gefahr ausgefest murben. 0 3 ...

Diese, im Schlosse jurick gebliebenen, Schweizer ersuhren nicht eher etwas von bem Ruckjuge ihrer Lands, leute, als bis sie bemerkten, daß die nach bem Garten zu gehende Seite des Schlosses nicht mehr vertheidigt wurde. Sobald sie davon Rachriche hatten, zweiselten sie nicht langer daß sie verlobren maten, und gaben sich der Verzweistung Preis. Lärm und Unordnung wurden unter ihnen so groß, daß Niemand Befehle zu geben, Niemand dieselben zu vollziehen im Stande war. Die meisten außerem Posten zogen sich nach der großen Treppe zurück, an deren Fuß sich gegen achtzig Mann Schweizer versammelten, um diesen wichtigen Posten gegen den andrügenden Pobel zu vertheibigen.

Amangle Minuten lang thaten biese achtig Schweizer bem ganzen, auf sie einbringenben, Hausen Wiberstand, und töbeten mehr als vier hundert Rebellen. Auch wie den sie nicht zuruck, sondern vertheidigten ilfe Posten bis sie alle todt waren: micht Einer von ihnen stoh; micht Einer flüchtete sich die Treppe hinauf; sie sielen wie Helben und starben, in Erfulung ihrer Pflicht, des schönsten, ruhmvollsten Todes.

Dach der Diederlage blefer tapfern Schweizer mar ble große Treppe unbefeht, : Dit ber größten Buth flieg der Dobel Diefelbe binan biburchlief fonell Die gang se Reibe von Zimmern; und ermorbete alle Schweiger, Die er antraf. und bie fich nicht langer vertheidigen tonnteng well fie alle ibre Patronen verschoffen hatten. Einige unter ihnen flehten auf ben Rniven um Darbon: Diefe murben lebenbig aus ben Renftern geworfen, unb won bem unten ftebenben Dabet mit Langen aufgefan. gen. .. Undere, ble ju entflieben fuchten, murben von dem Dobel, mie welchem fich nunmehr auch bie Burs gerfoldaten vereinigt batten, verfolgt, und auf die graus famfte Beife gemorbet. Doch andere verftecften fichiln ben Sallen ben Rellern , ben Stallen und auf ben Boben : "fie murben aber balb entbecft, aus ihren 

Diebzehen Schweizer hatten fich in ber Schloffas pelle hinter bem Hochaltar verborgen. Als ber Pobel binein brang und fie entbectte, legten fie ihre Waffert nieber, baten um Gnabe, und riefen: Joch tete bie Matton! Dennoch wurden fie auf den Stufen bes Mitars in Studen gehauen.

Dundert, andere entflohen burch ben hof von Marfang nach ber Strafe be Lechelle gu. Don biefen mueben ein und achtig auf ber Flucht gerboret, beren Leichname in ber Strafe liegen blieben; die abris gen wurden gerettet.

Die zwei hundert Sbelleute, welche nach bem Schloffe gekommen maren um den Ronig zu vertheibigen, entgingen alle, bis auf zwei; ber Gefahr, indem fie ichon fruher bas Schloß verlaffen hatten, ehe noch bas Volt in baffelbe eingedrungen war.

Ungefahr breibundert Schweizer floben burch ben Barten ber Thuillerien, unter einem unaufborlichen Rugelregen, ber gegen fie gerichtet mar, nach ben Elifate fchen Relbern. Die rothe Uniform, welche fie trugen, entbedte fie bem Pobel, mobin fie fich auch begeben mochten, fogteich. Diejenigen, welche burch bie nach ihnen gerichteten Rlintenfcuffe nicht getobtet murben, retteten fich über ben Dlas Ludwigs des Runfgehnten. Sunfe unter ihnen erhielten in bem Saufe bes venetias nifchen Befandten, bes Srn. Plfant, in ber Strafe St. Florentin, einen ficheren Buffuchtsort. Der Ges fandte gab fich felbit Dube biefe Eluchtlinge ju verftes efen. Ungeachtet man an bemfelben Tage zwei mal in feiner Bohnung Saussuchung bielt, ungeachtet ber Befandte felbft ber größten Gefahr ausgefest gewesen fein marbe, wenn man die Schweizer entbedt hatte, behielt er fie bennoch bei fich; und fie murben nicht gefunden.

Einige wurden auf die sonderbarfte Weise gerettet. Bierzig Schweizer floben, in Gesellschaft eines königlis den Pagen, durch den Garten der Thuillerien, über die Prehbrude nach der Straße Rue Royale. An dem Eingange dieser Straße waren ihrer noch dreißig übrig, ohne den Pagen. Die Schweizer beschlossen, ihre Wassen niederzulegen, und sich den Marseillern zu ergeben, welche in dem Hause, Hotel de la Maris ne genannt, einen Posten hatten. Der Page rieth ihnen, dieses nicht zu thun, und sagte ihnen voraus, daß sie unsehlbar ermordet werden wurden, wenn sie sich den Ohnehosen ergeben wollten. Dessen ungeachtet

blieben die Schweizer bei ihrer Deinung. Gie traten in das Saus, marfen ibre Elinten funf bis feche Schrit. te weit von fich , und riefen: "Soch lebe bie Dation!" Bei Diesem Geldrei fam ein Saufe von acht Marfeile lern aus dem Saufe auf fle gu. Diefe fagten gu ben Schweigern: "Ihr feib treulofe Berrather. Ihr ergebt "End weil 3hr febet daß 3hr boch gefangen feld: 3hr "tonnet alfo feinen Pardon erwatten; boch rufet noch Ein mal: Soch lebe die Matton! . - Die Ochweizer thaten es, und gleich nachher murbe Einer unter ihnen von einem Ohnehoien mit der Dite burchbobrt, fein Ropf mard abgehacht und auf die Dife gestecht. übrigen, bierüber aufgebracht, bielten es fur fchimpflich fich von einem fo tleinen Saufen umbringen zu laffen. ohne fich ju mehren, da ihrer boch weit mehr maren. Cie fturgten fich auf ihre meggeworfenen Blinten, griffen biefelben. ichoffen auf die acht Ohneholen und tobteten ibrer fieben, Allein mabrend fie bamit beschafe tigt maren, fich an biefem Gefindel ju rachen, batte ein anderer Saufe von Rebellen, auf bem Plate Lude migs bes Runfgebnten, eine mit Rartatichen gelabene Ranone gegen die Odweiger gerichtet, welche jest noch neun und zwanzig Dann ausmachten. Der Rartate fchenschuß tobtete vier und zwanzig unter ibnen. übrigen funfe, nebft bem Dagen, retteten fich fogleich in ein offen febendes Saus, wo fie fich im Reller vers ftecten. Der Pobel fuchte fie bafelbft; er fand fie aber nicht, benn fie batten in bem Reller eine Thure ent. bedt, welche in einen Rebenfeller fuhrte. Diefe Thure mar von' ihnen eingesprengt worden ... fie hatten fich durch diefelbe gerettet, und nachber die Deffnung wies ber fo geschickt verichloffen, daß man nichts bemerfen tonnte. Diefe funf Ochweiger, nebft bem Dagen, ente gingen der Buth ihrer Dorder. a)

b) Pelti er dernier tableau de Paris. T. 1. G. 172.

Ein Saufe Schweizer von breißig Mann, unter Unführung eines jungen, Ochmetteroffiglers, Des Ben. Forestier be St. Benant, fand fich auf bem Dlate je Ludivige bes Runfzehnten von einem großen Saufen Rebellen umringt. Diefe tapferen Ochweiger faben einen unvermeiblichen Tod vor Mugen, und entichloffen fich, ale Selben au fterben. Sr. Foreftier ging, mit bem blogen Degen in ber Sant, an ber Spike feiner breifig Dann, die ibm mit gefafftem Bajonette folgten, auf bie Rebellen los. Drei mal gelang es thm, burchzudringen und fich eine Deffnung ju verfchafe fen , allein eben fo oft murde er wieber eingeschloffen; juleht, nachbem er bie Salfte feiner Mannichaft pers lobren hatte, fab er fich genothigt, mit ben ibm übria gebliebenen vierzeben Schweizern, nach ben Gifdifden Felbern fich jurud ju gieben. Dort vertheilten fich bies fe Odweiger, und fuchten auf verschledenen Wegen gu entfliehen; fie wurden aber von dem Dobel bemerkt. und alle einzeln niebergemacht.

Ein Detaschement von sechzig Schweizern und vier Offizieren wurde in den Elisatichen Feldern von ber Gendarmerie zu Pferde umringt, gefangen genommen und dem Pobel überliefert. Dieser führte sie nach dem Rathhause, mit dem Versprechen daß ihr Leben geretztet werden sollte. Raum aber waren sie auf dem Gresveplate angesommen, als der Pobel über sie herstel, sie ermordete, und ihre Leichname in Stücken zeruff.

Von dem ganzen Regimente der Schweizerischen Leibwache find (die drei hundert Mann deffelben aus, genommen, welche schon vother Paris verlaffen hatten) nicht mehr als ungefähr 180 übrig geblieben; die übris gen 750 kamen alle an diesem Tage um, a) Reun

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. G. 176.

Offigiere ber Schweizer murben nach bem Gefangniffe ber Abtei gebracht.

Hatte nicht ber Konig das Schloß verlaffen und einen Theil der Schweizer zu seiner Begleitung mitger nommen; hatte er nicht nachher durch hrn. Dhervilly noch zwei hundert andern besehlen iassen, die Vertheis digung des Schlosses aufzugeben und nach der Natios naiversammlung zu kommen; und hatte der Konig die Schweizer mit hinlanglicher Kriegsmunktion versehen lassen: so wurden diese tapfern Kinder der Alpen den Konis und die Konstitution gerettet, und den Frankreis dern sowohl, als den übrigen Volfern des Erdbodens durch ihr unvergängliches Beispiel Jezeigt haben, daß Muth, Treue und Anhänglichkeit an einen guten Fürssten, einer kleinen Anzahl rechtschaffener Männer die größte Ueberlegenheit über viele tausend Rebellen gibt.

Die Buth des Bolkes zegen die Schweizer war so groß, daß alle Personen die man in rother Kleidung in den Straßen antraf, niedergemacht wurden, weil man sie für Schweizer hielt. Auf diese Belse kam der Architekt Hr. Melan um, b) und selbst einige Foder rirte von Brest, die durch Zufall roth gekleidet waren, wurden todt geschossen.

Sobald der Pobel in das Schloß eingedrungen war, wurden alle Personen, die sich in demselben befanden, ohne Unterschied des Alters, des Ranges oder des Sesschiechts, umgebracht; die Schuhpuber sogar, und die Rüchenjungen, entgingen, so wenig als die Hosmar, schälle und Kammerherren, der Rache. Ueberall floß das Blut, überall lagen nachte und verstümmelte Leichs name; denn ein Haufe von Weibern, welcher den Mordern nachsolgte, durchbohrte mit Dolchen alle diesenigen

b) Ebenbafelbft. G. 182.

noch einmal die durch Zudungen verriethen, daß fie noch nicht gang todt maren. Chen diese Weiber gogen die Rorper ber Setobeten nackend aus, bemachtigten fich ber Kleiber, und verfinmmelten die Leichname der Mannspersenen auf eine Weise welche die Schaamhaf, tigkeit zu beschreiben verbietet. a)

In einem der unteren Zimmer des Pallastes hateten fich einige Hofdamen vom höchten Range eingerschlossen. Das Zimmer wurde eingesprengt, und der Poblet war im Begriffe auch diese Weiber zu morden, als, mit einer seltenen Unerschrockenheit, die Prinzestsfinn von Tarente, eine von den im Zimmer besindlischen Damen, dem mit Blut besprüften Ansuhrer der Bande entgegen ging, ihn anredete, und ihn so lange aushielt, die die Bürgermiliz Zeit hatte herbei zu kommen, und die Prinzessinn nehst ihren Gesellschafterinnen aus den Handen der Morder zu befreien.

Sobald nichts mehr im Schlosse zu morden war, sing das Gesindel an zu plundern, Schränke und Schreibtische wurden erbrochen, Geld, Juwelen, Ssterbergeschirr und Assignate, wurden geziohlen; die koste barsten Spiegel wurden zerschlagen; die herrlichsten Ges malbe zerrisen; die Fustepptche nehst den Tischen und Srühlen, aus den Fenstern geworsen; die köstlichsten Weine des königlichen Kellers tranken die Weiber, auf den nackten Leichnamen siend, aus silbernen Nachte topsen; die Garderobe der Königinn und der Prinzeschnamen theilten sie unter sich, und schmuckten ihre in Blut getauchten hände mit den prächtigsten, zum Schmucke der Königium gehörigen Fingerringen. Die an das Schloß stoßenden Gebäude, Wohnungen der Herren des Hoses, wurden erst geplündert, dann in

a) Eben bafelbft. S. 176.

Brand geffedt; unten, in ben Sofen und im Garten, fpielten bie Rinder mit ben abgehauenen Ropfen und Gliedmaßen ber Bemordeten. - Ein Augenzeuge fagt: "ber Dobel weitrelferte unter fich, wer am begren top, "fen und murgen tonne; auch lachte und fportete bere Dieibe über bas Rrummen und Binben ber ungluctlie ichen Schlachtopfer feiner Buth. a) Gin anderer Mus denzeuge beichreibt ben Buftand bes Ochloffes auf fole gende Beife: "Babrend das Blut in ben Sofen des Defloffes über bas Pffafter meg floß, verzehrte bas \*Rouer die Saujer, welche bas Schloß der Thuillerlen "umgaben, und fing bereits an bas Bauptgebaube ju Das geplunderte Ochloß ift eine blofe Pergreifen. "Ruine. Mobilien, Tifche, Leinengerathe, Betten; ale bles ift auf ben Raruffelplat geichleppt worden, um Diefen Rannibalen ju einem Freudenfeuer ju bienen. Das Schloß ift von bem Reller bis unter bas Dach Das foftbarfte Berathe fomobl, als ausgeplunbert. Phie Deifterfluce ber Runft; alles hat ber Dibel ges "raubt. Deffen ungeachtet rubmt bie Mationalvere "faminlung feine Unelgennühigkeit, weil man, ihr einige "Louisd'or und zwei bis bret filberne Schuffeln übere bracht bat. b)

Bon den unermestlichen Schähen, die sich im Pale lafte der Thuillerien befanden, ist kaum der zwanzigste Theil gerettet und von einigen Burgersoloaten nach der Mationalversammlung gebracht worden: alles übrige wurde von den Rebellen gestohlen und unter sich gestheilt. Einige von den Rebellen entzweiten sich bet diejer Theilung, fielen selbst über einander her, und morderen sich unter einander.

a) Fennel review. G. 280.

b) Mallet Dupan sur les évenemens du 10 Août-6. 27.

Einige ber rechtschaffensten Manner, unter benen ich nur ben Berzog de la Rochefoucault, Hrn. Regnault de St. Jean Dangely, hrn. Fleur rieu, vormaligen Seeminister, und den Grafen von Clermont Tonnerre neunen will, wurden in ihren Hausern umgebracht. Ich wage es nicht, die Graussaufern umgebracht. Ich wage es nicht, die Graussaufern umgebracht. Ich wage es nicht, die Graussaufern welche begangen wurden, die Marter durch welche die Schweizer langsam zu Tode gequalt wurden und die unmenschliche Gesühllosigkeit der Pariser, welche so gräßlichen Austritten mit Vergungen zusahen, zu schlieden, um das Gefühl meiner Leser nicht zu emphren. Die solgende Stelle, welche aus der Schrift eines Augenzugen, des Engländers Kennel, a) genomis men ist, enthält die Hauptzige des Gemäldes ber Stadt Paris am zehnten August 1792.

"Welch einen fcredlichen Anblick gemahrte Paris am gehnten August, befonders an den Orten, wo das Blutbad vorzüglich ftatt gefunden hatte! Alle Laden, Renfter und Thuren, maren jugefchloffen; die Straffen voll bon bewaffneten Mannern und Weibern, Die ibre blutenden, und in Blut getauchten, Siegeszeichen trus gen. Ginige, welche aus übertriebener Trunfenheit lebe los ichienen, tappten noch immer nach ihren von Blute triefenden Gabeln berum, und malgten fich in ben Role gen ihrer Unmaßigfeit. Dan fab bie und ba Rnaben und Dabden, welche in bie Berbrechen ihrer Eltern eingeweiht murbett, und welche fich um einen Ropf eie . nen 21rm, ein Stud Bleifch, bbet ben Reft einet Schweizertleidung, die unter fie' geworfen wurden, kantren. Der Raruffelplat mar einem großen Ofent Der von dieler Gelte in den Pallaft wollte, ber mußte durch zwei lange Gebaube geben, bie, von

a) Bennel review. G. 240, ber Deutschen Heberfetung.

Einem Enbe bis jum anbern, in Flammen fanben, und auf brennenden Leimen, ober auf gerfiuctelte Ror: per treten. Der Pallaft ftellte ein Zweites fürchterlie des Schaufpiel bar; er mar von den Ranonen ber Re, bellen ftart, wenn gleich nicht wefentlich, befchabigt; feine Benfter maren gerichmettert; und ein Theil feiner Bertrummerten Stafflerung bing noch an ibm berab. Aber nichte tonnte emporender fein, als ber Anblick, welchen ber Eingang, die Ereppe, Die Rapelle, und alle Bimmer gewährten. In ben Banben flebte bas Blut ber bluttriefenden Sande ber Dorber, welche fie Daran abgewischt hatten; bas Getafel mar gerbrochen's und von ben Gemablben, Glafern, Spiegeln und als len anderen Bierrathen, fonnte man nut noch bie Trummer ertennen. Die Fugboben waren mit verfummelten, fast nachten Leichnamen; mit Gliedern, ble man vom Rorper abgefondert hatte; mit gerbrochenen Armleuchtern, Blafchen, und Heberreften von Geibe, Ariaß, Leinmand, und bergleichen bedectt. Die Gate Deroben bes Ronigs und ber Roniginn hatte man ger plundert, und die Rieiber theile meggenommen und unter ben Dobel vertheilt, theils unter bie gerichlagenen Erummmer geworfen. Das Thor bes Pallaftes, mel des nach bem Garten führt, fullten niehrere Saufen tobter Leichname an, die man hier getobtet hatte, als fie ju entflieben fuchten. - Auf allen Gragiergangen bes fconen Gartens, in ben Baffins, am Sufe einer jeden Statue, und beinage eines jeden Baumes, traf man Berfindelte Gliedmagen an, bie, felbft nach dem Tobe, auf Die anmenschlichfte und grausamfte Art gerhacht mas ren, mabrend, von ber vorberen Geite ber, um Diefem Shaufpiele ben bochften Anftrich des Schreckens gu geben, Die botgernen Gutten ber Schmeiger, welche in wollen Blammen ftanden, ihren blaugetben Bieberfchein auf die, mit todten Korpern angefüllten, Karren marfen, welche burch bas Bolk vom Schlachtfelbe megges Logen murben...

Bald nachdem ber Ronig mit feiner Kamilie in ben Saal Der nationalversammlung gefommen mar, ers Schien der Profurator, Syndifus, Sr. Roberer, vor ben Odranten, und ftattete ber Berfammlung, im Dabmen ber Unffeber ber Abthellung, Bericht ab. Er fagte: ber Rommenbant ber Burgermilig, Danbat. fel bereits um vier Uhr des Morgens nach bem Rathe baufe vor den Burgerrath gerufen worden, und leither nicht wieder jum Borfcheine gefommen; es fei gewiß ber Plan ju einer Berfcmorung gemacht, benn er wiffe zuverläßig, baf icon am vierten Muguit funf taus fend icharfe Datronen unter Die Roberirten ausgetheilt worden felen: Much babe er erfahren, bag ber gefete maßige Burgerrath abgefett worben fel, und baß ein anderer, nicht gefehmäßig gemählter, Burgerrath bie Stelle bes vorigen eingenommen babe; bas Bolf vers fammle fich auf dem Rarouffelplate; es habe Ranonen berbei geschleppt; es brobe bas Ochloß ju befturmen; feine Berfuche bas Bolt ju befanftigen feien fruchtlos gemefen; vergeblich habe er gefucht ben jufammen gelaufenen Saufen ju bewegen, bag fich berfelbe gere ftreuen mochte; man babe ibm geantwortet: wir mole len fo lange die Mationalversammlung umringen, bis Diefelbe ben Ronig wird abgefest haben. . . . .

Sier flatschten die Buborer auf den Gallerien in bie Sande. Der President Vergniaud vermahnte fie jur Ordnung und Br. Roberer fuhr fort:

Er erfahre, bag von Viertelftunde zu Viertelftung be eine neue Volksmenge aus den Vorftabten anrucke, und baher habe er fein anderes Mittel gesehen, den Konig und feine Familie vor Gewaltthatigkeiten zu befchugen, als ibn bieber, ju ber Rationalverfammlung

au bringen.

Raum hatte Sr. Roberer seine umständliche Ergahlung geendigt, als Sr. Borie, ein Mitglied des Burgerrathes, vor die Schranken trat, und ankundigste, das Schloß werde gestürmt, die Ranonen waren bereits gegen dasselbe aufgepstanzt und wurden bald abs gefeuert werden.

Ein Offizier ber Burgermilig bestätigte diese Nach, richt, und bat die Versammlung, ihr Ansehen anzu, wenden, um die Besturmung des Schlosses zu verhinbern, und der Ermordung einer großen Menge von

Staatsburgern juvor ju fommen.

Br. Lamarque foling vor: baf die Versammlung geben ihrer Mitglieder absenden moge, um bas Bolt aufrieden gu fprechen. Er bat fich aus, felbst unter

Diefer Bahl fein zu burfen.

Die Bersammlung nahm den Borschlag an. Die Mitglieder traten ab und eilten nach dem Karousselplate. Much wurden zwolf Mitglieder ernannt, die sich nach dem Rathhause begeben sollten, um sich mit dem neuen Burgerrathe zu besprechen.

Sest trat Sr. Bergniaud ben Prefibentenftubl

an Srn. Guabet ab.

In bemselben Augenblicke borte man mehrere, schnell auf einander folgende, Kanonenschusse. Einige Flintenkugeln zersplitterten die Fenster des Versamms inngssaales. Man borte außer dem Saale ein fürch, terliches, beständig zunehmendes, Geschrei. Die Mitzelieder der Versammiung standen auf, und machten (um mich der Ausdrücke eines patriotischen Blattes zu bedienen) sich unter einander die Ehre streitig, wer zus erst davon laufen solite. Der President Guadet, welcher in Gesahr war allein gelassen zu werden, rief

Knen ju: fie mochten bleiben, und bebenten, bag fie. Ach auf ihrem Doften befanden, auf welchen fie, wie Der Soldat auf bem feinigen, ju fterben verpflichtet Biele blieben, andere begaben fich nach Saufe. Die Buborer auf ben Gallerten riefen bet jebem Ranos. nenfduffe: "Soch lebe Pethion! Soch lebe die Dation!, Dierauf fagte Der Prefident: "Fürchten Gle nicht, mets ne herren, bag bie Ochweizer bier berein bringen mochten; ich erflare, daß feine bewaffnete Dacht uns angreifen fann, und ich habe Utifache ju glauben, baß bie Schweizer beute gar teine feindselige Sandlung un. ternebmen merben.

Sr. Lamarque tam jurud, und erzählte, bag nebft ben übrigen nach bem Schloffe gefandten, Mitgliedern der Berfammlung, nicht habe burch bas Bolt durchdringen tonnen; baß fle gu fpat gefommen maren; und daß bas Gefecht bereits feinen Unfang ger nommen babe.

Die Berfammlung befchloß: bag alle ihre Mitglies ber in ihrer Mitte bleiben follten; und daß bieß ber Poften mare, auf welchem fie entweder ihr Baterland retten, ober mit Demfelben umfommen mußten.

Die Ranonenichuffe nahmen an Angahl und State te ju, und bas feuer aus bem fleineren Gewehre bore te nicht auf. Larm und Unrube berrichten in ber Berfaminlung; der Pobel drang berein; die Thuren der Sallerten, und alle andere Debenthuren, murden mit Sewalt aufgesprengt; man ftieg burch die Kenfter, aber Das Dach, und durch die, den Musschuffen Der Berfammlung bestimmten, Zimmer berein. Diemand mußte in der Berfammlung was er fagte, ober was er that, weder die Mitglieder noch die Bubdrer; fo befturgt mar ten alle.

Bei dem erften Ranonenschusse sprang der König von seinem Site auf, und sagte überlaut: "Ich habe "befohlen, daß man nicht schießen solle." — Der König irrte sich. Er hatte nicht ausdrücklich besohlen, daß man nicht schießen sollte: allein er hatte, als er das Schloß verließ, gesagt: "hier ist weiter nichts zu "thun." Worte die man allerdings als einen Besehl nichts zu thun hätte ansehen sollen, und auch vers muthlich wurde angesehen haben, wenn man davon, daß der König dieselben gesprochen habe, hätte Nach, richt erhalten können; dieß geschah aber nicht, und Nies mand hörte diese Worte, als die Herren des Hoses, welche den König umgaben, und ihn nach der Natios nalversammlung begleiteten.

Sobald geschoffen wurde, trug ber Ronig bem Seeminifter, Grn. Dubouchage, auf, fich nach bem Schoffe zu begeben, und ben Schweizern in seinem Mahmen zu befehlen, baß sie baffelbe verlaffen und nach ber Nationalversammlung fommen follten, um

Die ferneren Befehle des Konigs ju erhalten.

Der Minister des Seewesens theilte diesen Befehl dem Hrn. Dhervilly mit, welcher, wie man von bereits gesehen hat, zwei hundert Schweizer beswog, sich von ihren Brüdern zu trennen, und mit Les bensgesahr, durch einen Regen von Kanonen und Musketenkugeln, zu dem Könige zu eilen. Nachdem dieses geschehen war, trat der Minister vor die Schranzten der Versammiung und sagte: daß er so eben, im Nahmen des Königs, den Schweizern habe Besehl gesben lassen, ihre Wassen niederzulegen, und sich nach der Kaserne von Courdende zu begeben.

Sobald bas Schießen anfing, fab man deutlich, baß sich die Koniginn in der ichrecklichsten Unruhe und Wesorgnis befand. Sie weinte, indem sie an bas

Schicffal ber Sofbamen bachte, welche fie in bem Dale lafte guruck gelaffen batte. Der garm und die Bere wirrung um fie ber; bas Donnern der Ranonen und bes fleinen Gefchutes; bas Unprallen ber Runein an Die Mauern bes Pallastes, welches man beutlich ver nehmen fonnte; bie Drohungen, welche ber Dobel in ihrer Dabe gegen ibre Derfon ausstief; Die ichmache Bache welche ju ihrer Befditung vorhanden mar: alles diefes überzeugte fie, baß fie diefen Tag nicht überleben murbe, a) Gie bereitete uch baber jum Toe De, mobel fle aber augleich, mit ber ihr eigenen Theile nehmung an bem Schicffale berjenigen Berfonen Die ibr theuer maren, fich bemufte Dadame de Tours gel, ihre Sofbame, welche fie nach ber Dationalverfammlung begleitet batte, ju troften, beren fechszehns iabrige Tochter fich in bem Schloffe befant, und bie ihre Unaft über bas berfelben bevorftebende Schicffal nicht verbergen fonnte. b)

Aus Ungeduld, die naheren Umftande bes Geseche tes zu erfahren, sandte die Roniginn einen jungen Mann, der die Aufsicht über die Loge hatte, in welscher sie sich befand, nach den Thuillerien, um ihr bei seiner Ruckfunft zu berichten, was er gesehen habe. Der junge Mann ging. Er kam nicht über die Halite ber Statte, wo das Gesecht vorgefallen war, und brachte die Nachricht zuruck: er hatte hundert und zwanzig Leichname gezählt. Die Roniginn weinte, und

fragte nicht weiter. c)

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. 1 8. 222.
b) La Reine et ses enfans pressent de leurs bras, et con-

Ste. Croix. E. 55. c) Moore Journal S. 66.

b) La Reine et ses ensans pressent de leurs bras, et confolent de leurs larmes Madame de Tourzel, dont la fille, agée de seize ans, est restée au chareau, exposée aux poignards et à la brutalité des affassins. Bigot de Ste. Croix. E. 55.

Man brachte vor die Schranten ber Bersammlung einen Offizier, ber das Ludwigstreus trug und deffen Ropf mit Bunden gang bedecht mar. Er wollte eben ansaugen zu sprechen, als er mit Bewalt wieder megggesch'eppt wurde.

Es ward hierauf vorgeschlagen, daß einem Ausschusse ausgetragen werden sollte, eine Protlamation auszusehen und in allen Straßen der Hauptstadt ber kannt machen zu lassen, durch welche das Bolk er, mahnt wurde, des Lebens und Eigenthums der Burgger zu schonen. Dieser Borschlag wurde von der Bere sammlung augenommen; allein nun stritt man sich über die Worte, mit denen die Protlamation ansangen solls die Borte, mit denen die Protlamation ansangen solls de. Einige verlangten, es solle dieselbe so ansangen: "Es lebe die Freiheit! Es lebe die Gleichbeit! Ang dere behaupteten, daß noch hinzugesest werden mußtes. "Es lebe die Ronstitution! dieser Julaß ward verworf sen — man wollte von der Konstitution nichts mehr hören, sondern nur von Freiheit und Gleichbeit, von Rauben und Morden zu Ehren derselben.

Das Schießen botte auf, und es erschien eine Deputation des neuen Burgerrathes, welcher sich in der Racht selbst kanstitutt und den Kommendanten der Burgermilig ermordet hatte. Unter diesem Burgerrathe bes sanden sich solgende Mitglieder, die als Bosewichter und Berbrecher icon lange bekannt waren; Manuel, Danston, Camille Desmoulins, Fabre Deglanthene, Huguenin, Paris, Offelin, Marat, Fres ron, Tallien, Qupiain, Billaud Barennes, Robespierre, Duisort, Eatlip, Jourdeuil, Desforgues, Lensant, Lecterc, Collot Dher, bois, der Dichter Chenter, Panis, Destournelles nud Legendre. Santerre war von diesem Burgerrathe zum Kommendanten der Burgermilig er,

nannt worden; pethion behielt die Stelle eines Maire.

Bor ber Deputation biefes neuen Burgerrathes, welche an ben Schranken der Versammlung erschien, trug man brei Paniere ber, auf benen mit großen Buchstaben geschrieben ftand: Freiheit! Gleichheit! Vateriland! Dann fing ber Redner an zu sprechen: "Gefest geber! schwöret baß Ihr das Reich retten wollet."

Alle Mitglieder der Bersammlung ftanden auf und riefen: "Wir schworen, daß wir das Reich retten mollen!...

Der Rebner. "Diefer Gib ift fur uns binlanglich. Befetgeber! eine neue Obrigfeit tritt vor Eure Schrans fen. Die neuen Gefahren bes Baterlandes baben unfere Ernennung veranlagt: Die Beitumftande forberten biefelbe und durch unfern Batriotismus werden wir uns berfelben wiedig ju machen wiffen. Das Bolf ift endlich mube, feit pfer Sabren, burd die Treulofigfeit des Sofes und burd Rante, beständig bintergangen ju merben; es fühlte, bag es Beit mar, bas, an bem Rande eines Abgrundes fich befindende, Reich vor bem Sturge zu bemabren. Gefebe geber! une bleibt weiter nichts mehr übrig, als bem Bole te Sulfe ju verschaffen. Bir tommen bieber in feinem Dahmen, um mit Euch gemeinschaftlich die jum öffentlie den Bobl dienlichen Magsregeln zu verabreben. thion, Manuel und Danton, find auch unfere Dite glieber; und Santerre befindet fich an ber Spige ber bewaffneten Dacht. (Beifallflatichen) Dun mogen bie Berrather gittern; Die Reibe ift jest an ihnen; und bles fer Tag ift ber Tag bes Triumphes ber Burgertugenben. Gefehgeber! bas Blut des Boltes ift geffoffen; auslandis fche Truppen, welche blog vermoge eines neuen Berbres dens der vollziehenden Bewalt innerhalb unferer Daus ren geblieben find, baben auf die Burger geschoffen. Uns

sere anglücklichen Brüber hinterlassen Wittwen und Walssen. Das Volk, welches uns zu Euch sendet, hat uns aufgetragen, Euch zu erklären, daß es Euch von neuem sein Zutrauen schenke: allein es hat uns zugleich aufgetragen, Euch zu erklären, daß es keinen andern Richter über die ausserordentlichen Maasregeln erkennen könne, zu welchen Nothwendigkeit und Widerständ gegen Untersdrückung es bewogen haben, als das Frankreichische, in Urversammlungen versammelte, Volk, Euren Oberherren und unseren.

Man erwartet, daß die Nationalversammlung diese Menschen, welche sich erst auf die frechte Weise eine Macht angemaßt hatten, welche ihnen nicht zukam, und dann sich unterstanden, vor die Versammlung zu kommen, und derselben zu sagen, daß sie sie nicht sur ihre Richter rinn erkennen wollten, mit Verachtung werde abgewiesen haben. — Nichts weniger als das. Die Rede wurde mit einem lauten Freudengeschrei ausgenommen, bei welchem der König zwar gleichgutig bileb, die Königinn aber ihren Unwillen nicht verbergen konnte. Der President Suad et antwortete dem Redner:

Meine Herren. Ihrer Pflicht getreu, werden die Stellvertreter des Volkes Freiheit und Gleichheit bis an den Tod aufrecht erhalten. Sie haben geschworen dieses zu thun, und sie werden niemals thren Eid verletzen. Eure Gesinnungen machen Euch Shre. Die Nationals versammlung giebt Eurem Eifer Belfall; sie sieht in Euch gute Burger des Staates, die sich bemühen, Friede, Ordnung und Ruhe, zu erhalten. Sie ersucht Euch, als ter Mittel, welche das Zutrauen des Pariser Wolfs Euch verschaffen kann, Euch zu bedienen, um es an seine Pflichzen zu erinnern, damit man niemals sagen konne, daß die Nationalversammlung während der Unruhe und Zwiestracht einen Beschluß gefaßt habe. Die Versammlung

erfucht Euch an Euren Posten gurud zu tehren, benn Ihr wurdet es vielleicht fur eine Beleidigung halten, wenn man Euch einladen wollte der Sigung beigus wohnen...

Alle Mitglieder der Versammlung ftanden, zwei mal nach einander, auf und schworen: der Freiheit und Gleichheit getren zu bleiben.

Auf den Vorschlag der Herren Montaut und Thurtot mußte noch jedes Mitglied einzeln den folzgenden (den vierten) Eid leisten: "Im Nahmen der "Mation schwöre ich, die Freiheit und Sleichheit auf, "recht zu erhalten, oder an meinem Posten zu sters "ben.a — Dieser Eid hat das besondere, daß er im Nahmen der Nation geschworen wurde, da sonst so lange die Welt steht alle Eide in dem Nahmen Gottes geschworen worden sind. Ueberhaupt liegt darin ein großer Widerspruch, daß die Frankreicher, welche feit nen Gott glauben, dennoch so viele Eide leisten und schwören lassen.

Auf den Borichlag der Herren François und Fauchet mard beschioffen, daß teine Posten von Partis abgeben sollten, ausgenommen diejenigen Eilbothen, welche auf Besehl der Nationalversammlung abgesandt merben murben.

Ein Burger brachte eine Schachtel mit Koftbarkeisten, welche er in dem toniglichen Schlosse gefunden hatte.

Einige andere brachten goldene und silberne Gefaße aus der königlichen Kapelle; noch andere einen Raften in welchem sich 1,500 Stud Louisdors befanben. a) Die Bersammlung beschloß: daß alle Kostbav-

a) Diefer Kaften hatte bie Reife rach Varennes mitges macht, baber ibn ber Konig mit bem barin enthaltenen Gelbe jum ewigen Aubenken aufhob. Pelrier dernier tableau de Paris, T. 1. S. 230.

felten, und überhaupt, alle Dinge, von Berth, welche in den Thuillerien murden gefunden und nach der Berfammlung gebracht werden, dem Burgerrathe der Stadt Paris übergeben werden follten.

Es murde angekundigt, daß Br. Daffry, ber Obrift des Regiments der Schweizerwache, nach bem Gefangniffe der Abtei gebracht worben fei.

En unbekannter Mann erschien vor den Schrang ten und verlangte die Bestrafung des Königs. "Ich "verlange, sprach er, "daß die vollziehende Gewalt "bestraft werde. Sie hat das Blut unserer Mitburger "vergießen lassen. Ich verlange Rache, im Nahmen "der Vorstadt St. Antoine, Der President verspracht dem Manne, daß die Versammlung auf seine Bitte Rucksicht nehmen wurde.

Di f war das Signal zur Umwerfung der vor, mals vergdterten und so oft beschwornen Frankreichis schen Konstitution. Jest trat Sr. Vergntaud auf und schlug vor, ben folgenden Beschluß zu saffen, welcher auch von der Nationalversammlung ohne die mins beste Ibanderung angenommen wurde.

"In Erwägung daß die Gefahr des Vaterlandes auf den bochsten Grad gestiegen ist; daß es für den gesetzgebenden Körper die heiligste Pflicht ist, alle Mittel zur Rettung desselben anzuwenden; daß es aber uns möglich ist, kräftige Mittel zu finden, so lange man sich nicht damit beschäfftigt, die Quelle alles Unglücks zu verstopsen; in Erwägung daß dieses Unglück vorzügsisch durch das Mißtrauen verursacht wird, welches das Betragen des Oberhauptes der vollziehenden Gewalt während eines Krieges rege gemacht hat, der, in seinem Nahmen, gegen die Konstitution und Unabhängigstelt der Nation gesührt wird; daß dieses Mißtrauen in mehreren Theilen des Reiches den Wunsch erweckt hat,

ble, Ludwig dem XVI übertragene, Gewalt jurid zu nehmen; in Erwägung daß die Nationalversammlung ihre Gewalt durch feine Usurpation vergrößern kann, oder darf, und daß dieselbe, in den außerordentlichen Zeitumständen, in denen sie sich durch Begebenheiten besindet welche kein Geseh voraus gesehen hat, auf keine andere Weise das, was ihr eine unerschütterliche Ergebenheit an die Konstitution vorschreibt, mit dem seinen Entschiusse sich eher unter den Tummern des Tempels der Freiheit zu begraben, als dieselbe untersgehen zu lassen, vereinigen kann, als wenn sie sich an das souveraine Volk wendet, und mit gehöriger Vorssicht dasur sorgt, daß dieser Schritt nicht durch neue Berräthereten unnich gemacht werde, beschließt die Nastionalversammlung solgendes:

1. Das Frankreichische Bolf wird ersucht eine Mationalkonvention ju bilben. Die außerordentliche Kommiffon foll morgen ben Plan ju einem Beschlusse vorlegen, welcher die Einrichtung sowohl, als die Beit ber Zusammenberusung dieser Konvention, festsehen

mirb. "

2. Das Oberhaupt ber vollziehenden Gewalt ift vorläufig von seinem Amte surpendirt, so lange dis die Nationalkonvention die Maasregeln wird bestimmt baben, welche sie glauben wird annehmen zu mussen, um die Sicherheit ber Personen sowohl, als das Reich der Freiheit und Gleichheit, sicher zu ftellen.

3. Die gegenwartigen Minifter follen vorläufig ihre Gefcafte fortfeten; Die außerordentliche Rommiffion foll aber heute noch den Plan gu der Einrichtung

eines neuen Minifterlums vorlegen. "?

4. " Die außerordentliche Kommiffion foll, ebenfalls heute noch, ben Plan ju der Ernennung eines Souverneurs fur den Kronprinzen porlegen.

r. "Der Ronig foll, nebft feiner Ramilte, in bem Berfammlungsfaale ibes gefetgebenden Rorpers bleiben, bis die Rube gu Paris bergeftellt fein wirb.

6. "Die Auffeber ber Abtheilung follen ibm beute noch in bem Vallafte Luremburg eine Wohnung que bereiten laffen, in welcher er unter bem Odube ber Staateburger und des Wefebes fein foll.

7. Ein jeder offentlicher Beamter, ein jeder Offie gler, oder Goldat, welcher in blefen Tagen bes Schrete tens feinen Doften verlaffen wird, foll fur infam und für einen Berrather des Baterlandes erflatt merben. ..

8. Die Auffeber ber Abtheilung und ber Bure getrath von Paris follen ben gegenwartigen Beichluß

fogleich betaunt machen laffen. \_

9. "Es foll derfelbe, burch außerordentliche Gilbo. then, an die 83 Abtheilungen gefandt merden, welche gehalten fein follen, ton mit eben ber Rejerlichfeit offente lich befannt ju machen.

Muf ben Borichlag ber Berren Dabem und Bakire murde beichloffen: bas bie Bivillifte von nun an nicht mehr bezahlt werben folle; bag bie Rechnung über diefelbe von bem Schafmeifter bes Ronigs, bem Berrn de la Porte, ber Berfammlung mitgetheilt werden folle; und bag ble Paptere des Brn. De la Porte verflegelt merben follten.

Sr. Briffot verlangte ein Unflage , Defret gegen alle feche Minifter, und die Berfiegelung aller ihrer Papiere. Much Diefer Borfchlag murbe angenommen.

Ein Burger von Paris, welcher Muth und Deniche lichfeit genug gehabt hatte, einen braven Schweizerfote baten feinen Sentern ju entreißen und ibn gu retten, erichien mit bemfelben vor ben Schranten ber Ratios nalversammlung. Heber bie Leichen feiner Landsleute batte er diefen Dann bieber geführt. "Sier, a rief bier

fer großmuthige Parifer, "hier finde ein wackrer Kries "ger Schus! Ich habe ihn der Buth meiner Mitburs "ger entriffen, deren Feind er niemals gewesen ift, des "ren Feind er bloß durch Berführung zu sein schien. "Seine Berirrung ift gebußt; er finde Erbarmen in dies "fem Saale!

Indem er so sprach, fiel er bem Schweizer um ben Sals, umschlang ihn, druckte ihn fest an feine Bruft, und bat, daß man ihm erlauben möchte, ben Schweizer in sein Saus zu subren. "Ich will, a sagte er, "gerne lebenslänglich Denjenigen verpflegen und er, nahren, welchem ich glucklicher Weise das Leben ges "rettet habe.

Der Rouig und die Roniginn flatschten biefem ruch, renden Auftritte Belfall ju und die gange Berfamms

lung folgte nach. a)

Dan erholt fich gewissermaßen, a fagt ein Augens zeuge b) "menn man unter ben Ereigniffen bes gehnis ren Augusts auf eine Begebenheit biefer Art. ftopt. a

Muf ben Borfchlag des Brn. Jean be Bry

ward beichloffen.

1. Daß die bisher gefaßten Beschlusse ber Natios nalversammlung, benen der Konig seine Genehmigung versagt habe, sowohl, als die noch ferner zu saffenden Beichlusse, die Kraft der Gefete haben sollten, ungesachtet sie mit der königlichen Genehmigung nicht verses ben waren.

2. "Daß ber Minifter der Gerechtigkeitspflege das Siegel des Staates auf die Beschluffe der Nation natversammlung drucken solle, ohne daß dazu die Gen

nehmigung bes Romgs erforderlich fel.

a) Moore Journal T. 1. G. 200. Bigot de Ste. Groix. G. 66.

b) Moore Journal, an bem angeführten Orte.

3. Daß bie Minifter gemeinschaftlich bie proflas mationen und andere offentlichen Schriften unterzeiche nen follten.

Die Berfammlung befchloß ferner, auf den Bors fchlag bes Srn. Merlin, swolf Rommiffarien nach den

Armeen, nach jeber Armee bret, ju fenden.

Einige Burger tamen vor die Schranken, und erfuchten die Verfammlung, Rommiffarien nach ben Thuillerien zu fenden, indem dafelbst tie größten Rostbarteiten geplundert und gestohlen murden, welches man zu verhindern suchen, und die dort vorhandenen unermeßlichen Schähe der Nationalkasse übergeben musse.

Drei Artitel, welche Br. Chouvien vorfclug,

wurden ebenfalls beschloffen, namlich:

t. "Daß ein Lager in der Rabe von Paris erriche

2, "Dag ju Paris auf ben Soben von Montmare tre Batterien angelegt werben follten.

3. "Dag von nun an die Sigung ber Rationale

verfammlung fortdaurend fein follte ...

Auf den Vorschlag des Irn. Jean be Bry ward einstimmig beichloffen, bag ein jeder Staatsburger, welcher 24 Jahr alt sei, und von der Frucht seiner Arbeit lebe, bei der Wahl der Mieglieder der Nario, natsonvention zu den Urversammlungen zugelassen wer, ben folle. Hiedurch war also der Unterschied zwischen den thatigen Staatsburgern ausgehoben.

Ferner wurde beschlossen: daß die Herren Ros land, Claviere und Servan, ihre Geschäffte als Minister wieder antreten sollten. Hr. Danton ward zum Minister der Gerechtigkeitspsiege, Hr. Monge zum Minister des Seewesens, Hr. Lebrun zum Minister des Seewesens, Hr. Lebrun zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und Hr. Groue veile zum Sekretair des Staatsrathes ernannt.

Hr. Dabancourt, der Rriegsminiffer, murde, auf Befehl der Bersammlung, in Berhaft genommen, weil er die Schweizer nicht von Paris weggeschift has be; es ward befohlen, in ganz Paris Haussuchung anzustellen, um versteckte Baffen auszufinden; und den Foderirten wurde ein täglicher Gehalt von dreißig Sous bestimmt.

So endigte sich die Sigung des merkwürdigen zes henten Augusts 1792. Bon den 745 Mitgliedern der Nationalversammlung waren nicht mehr als 284 Mitglieder, also nicht einmal zwei Fünftheile der ganzen Anzahl, vorhanden.

Die Lage der königlichen Famille war die ganze Zeit über äußerst traurig und schrecklich. In einem kleis nen Zimmer, worin sie sich kaum regen konnten, mußsten sie alle Verleumdungen, alle Grobheiten, alle Besschimpfungen, welche gegen sie ausgestoßen wurden, mit anhören. Die außerordentliche Hise des Tages; das Andenken der Gesahr, welchet sie so eben entganz gen waren; die Orohungen, welche sie anhören mußsten; die Furcht vor der Zukunst: alles dieses zusamsmen genommen machte ihnen das Leben zur Folter, und sehte sie in eine der peinlichsten und bedaurenswürdigsten Lagen, in der sich noch jemals Menschen, besunden haben.

Auf das Gesimse der Loge sich stügend, sah der Ronig, ruhig und gelassen, alles was vorging, hörte alles, was über und gegen ihn gesprochen wurde. Er sprach von Zeit zu Zeit mit benjenigen Mitgliedern der Nationalversaminlung, die seiner Loge am nächsten sa. hen, vorzüglich mit den Herren Coutard, Caslon und Vergntaud. Mit der größten Kaltdlütigkeit und ohne eine Mine zu verändern, hörte er das Detret an, wodurch seine Absehung beschlossen wurde. a)

e) Peleier dernier tableau de Paris. T. I. S. 254.

Sechszehen Stunden brachte der König auf diese Beise nebst seiner Familie in dem engen Zimmer zu, in welches er sich vor dent Dolchen der Meuchelmörder geflüchtet hatte; sechszehen schrefliche Stunden. Es war ihm nicht möglich irgend einige Nahrung zu sich zu nehmen, weil Niemand da war, der dieselbe versschaffen wollte. Etwas Obst, und Himberenessig mit Wasser, war Alles, was der königlichen Familie währrend dieser langen Zeit gebracht wurde. Erst um Ein Uhr des Morgens wurde dem Könige erlaubt, aus seiner Loge sich zu entfernen.

Die Minister hatten den König bereits um feche Uhr des Abends verlassen, sobald das Dekret, vermösge welches ihre Papiere versiegelt werden sollten, abgesgeben war. Selbsterhaltung befahl ihnen, sich schnell nach ihren Wohnungen zu verfügen. Sie nahmen Abschied vom Könige und entfernten sich. Jedoch sahen sie sich genöthigt, sich zu verkleiben, um sich unkenntelich zu machen und sich der Wuth der auf sie lauernden Weuchelmörder zu entziehen. b)

Bor Ermattung, vor Site und vor Schlaflofige

teit, mar der Dauphin, Diefes liebensmurdige, unichule

a) Ebenbafelbft.

b) Artachés, malgré nous à cette scène d'horreur, puisque nous ne pouvons y arracher de si précieuses victimes; obligés de nous revêtir, en leur présence, daccoutremens méconnoissables, et, par un desespoir muet, communiquant encore avec leurs pensées, nous nous éloignons, un autre de leurs ministres et moi, traversant des lignes d'assassins fatigués qui bordent nôtre passage, n'entendant autour de nous que les cris des brigands et ceux des blesses, marchant sur des pavés teints de sang, arrêtés par des monceaux de morts, et laissant derriére nous des tyrans à la France, et, à coté d'eux, nôtre Roi dans les sets. Big ort de Ste Croix histoire de la conspiration du 10, Août 1792. E, 69.

bige Rind, auf bem Schoofe seiner Mutter eingeschlafen. Er lag in sugen Traumen, mahrend man seinen Bater ber Krone beraubte, beren Erbe er mar. Dassichlafende Kind war ein ruhrendes Bild ber Unschuld, mitten unter einer Bande rasender Bosewichter, in beren Herzen ber Königsmord bereits beschlossen war.

Die Hofbamen ber Königinn waren, wie oben erstählt worden ift, in einem Zimmer des Erdgeschoffes ber Thuillerien zuruck geblieben. Die Königmn erkuns digte sich mit dem lebhaftesten Anthelle nach dem Schick, sale dieser Damen, so oft Jemand aus den Thuilleris en nach der Nationalversammlung kam, und sie hatte endlich das Bergnügen zu erfahren, daß ihre getreus en Dienerinnen gerettet waren.

Der Obrist Carl befand sich in der Loge des Konigs, als, in der Nahe derselben, vor der Thure ein großer karm entstand. Hr. Carl, welcher für die königliche Familie Gefahr besorgte, ging hinaus, indem er zum Könige sagte, er wolle sich erkundigen was dies sen karm verursache. Kaum hatte er sich entsernt, als der karm noch mehr zunahm. Die Königlin sandte einen Kammerdiener an die Thure, um zu sehen was die Ursache davon wäre. Augenblicklich trat der Kammerdiener mit dem Ausdrucke des Schreckens und Entssehens auf dem Gesichte herein — der unglückliche Carl war vor der Thure ermordet worden, und kämpste noch mit dem Tode.

Neben bem Bersammlungsfaale der Nationalver, sammlung waren vier kleine, an einander stoßende, Zimmer zurecht gemacht worden, in denen die königlische Kamilie die Nacht zubringen sollte. Nach Ein Uhr des Nachts wurde diese unglückliche Familie durch ein Detaschement der Burgermiliz dahin geführt. Sie verstheilte sich in die vier Zimmer folgendermaßen.

dem ersten Zimmer blieben funf Stelleute, welche den Ronig nicht verlassen wollten, im zweiten Zimmer schlief der König allein, in seinen Kleidern, eine Serviette, statt der Nachtmuße, um den Kopf gebunden; im britzen Zimmer ruhte die Königinn nebst ihren Kindern; im Vierten Zimmer die Prinzessinn Elisabeth, Schwessier des Königs, nebst der Prinzessinn de Lamballe und der Madame de Tourzel. In keinem der Zimmer stand ein Bette: alle diese erhabenen Personen ruhten auf Matraben, welche auf die Erde gelegt was ren. 4)

Am folgenden Morgen wurde bie fonigliche Fami, lie icon gegen neun Uhr von der Burgermiliz wieder abgehalt, und nach der Nationalversammlung, in die enge Loge, in welcher fie den vorigen Tag zugebracht

hatte, wieber gurud geführt.

In biefem Tage, am 11. August, bauerte bas More ben ber Schweizer, und anderer bem hofe ergebener personen, die sich verstedt hatten, und die man jetz erst entbeckte, noch fort. Man hore, wie sich ein uns partheilicher, vortreflich beobachrenber, Augenzeuge bier-

uber ausbruct: b)

Diesen Morgen (am 11. August) ging ich bin, bie Stelle zu besehen, wo das gestrige Gesecht vorge, sallen war. Die nackten Leichname der Schweizer (benn ste waren schon entkleidet) lagen auf der Erde. Wiele von ihnen sah ich auf der Terrasse, unmittelbar vor dem pallaste der Thuillerien; andere lagen einzeln in verschliedenen Theilen des Gartens; noch andere lagen häusenweise über einander, besonders auf der Terrasse der Femillants. Der Garten sowohl, als die antlegens

Deltier dernier tableau de Paris. T. 1. G. 2555 b) Moore Journal T. 1. G. 39. ber Deutschen Hee berfequng.

den Sofplage, maren gebrangt voll von Bufchauern, unter welchen fich eine Menge Franenglimmer befanden, welche burch ibre Gegenwart bewiefen, baß ihre Deus glerde welt großer fel, als ihre Sittfamfeit. Die Leith, name ber Burgerfoloaten, ber Borftabter und ber fo. derirten, maren bereits von ihren Freunden weggebracht worden: nur ble Leichname ber Schweiger murden auf. eine fo emporende Reife jur Schau bingelegt. Ihreto acht hundert bis taufend murben geftern gemuftert ; jest find , wie ich bore , nicht zwei hundert mehr am Leben. Da so viele Leute die große Treppe des Pallaftes berauf gingen, um die Bermuftung ju betrachten, welche burch bas gestrige Wefecht in allen Zimmern angerichtet more ben, fo mifchte ich mich unter ben Saufen, Sch marge ungefahr bis auf die Salfte der Treppe gefommen, als ich Semand oben fcbreien borte, und bald barauf fab ich einen todten Denfchen berab tragen. Er mar, wien. man versicherte, auf ber That ertappt worden, ale et einige Berathichaft des Pallaftes entwenden wollte; das für hatten ihn die junachft ftehenden Perfonen fogleich mit dem Tode bestraft. Diefe furge Manier Berechutge feit ju handhaben , benahm mir alle Luft, bie foniglichen, Bemacher zu befuchen: ich ging alfo wieder berunter auf die Terraffe, und that noch einen ichwermuthigen Gang unter die Leichname derjenigen, Die ich zwei Zas ge vorher in allem Stolze der Befundheit und friegerles fchen Unfehens gefeben hatte. 3ch glaube nicht, daß ein Bataillon Augvolf in Europa Diefem an Buchs und Unficht gleich fam. Mus dem Garten ber Chuillerten ging ich, burch bas Mittelthor des Pallaftes, in benge Sof und Raruffelplat, wo bas Gefecht querfe anfing: Die Leichname ber Schweiger lagen an verichiedenen Stellen im Sofe. Die Raferne ber Schweizer, melde biefen großen, Sof voin Raruffelplage trennt, mar ges - 3 T TON 2 6 2

ftern in Brand geftedt worden, und brannte noch. Man warf viele Leichname in die Rlamme. Einige fab ich balb vergehrt. Bet biefem Unblide wurde mir übel. Ich eilte fort von bem Schauplage bes Entfegens, und ging gegen Mittag in die Nationalversammlung. Doch wartete ich an der Thure, die von der Terraffe der Reuillants in die Berfammlung führt, auf einen Befanne ten, welcher mir Butritt verschaffen follte, ale ein lan, ger Bug fich dem Thore naberte. Er beftanb aus vies len Leuten, von benen ein Theil wie Burgerfolbaten gefleibet mar. Geber hielt einen Dann, in einer meis Ben Befte ohne Rock, an ber Sand. Die Manner in den Weften faben blaß und niedergefchlagen aus; the re Befduger fprachen ihnen Muth und Eroft ju. Das bei erfuhr ich, daß fich einige Schweizer gerettet und in dem Bachthaufe der Reullants verftect gehabt bats ten, daß fich aber ein Saufen Pobels um das Bacht, haus versammelt habe, und baß einige abscheuliche Un, geheuer laut die Ropfe biefer ungludlichen Goldaten ge, fordert batten; baber balte man es ihrer Sicherheit für guträglich, fie vor die Schranten ber Berfamme lung ju führen, und fle bem Schute berfelben ju em, pfehlen. Lafource eilte ber Berfammlung die Gefahr au berichten, in der die armen Schweizer fich befanden, und Schut fur fie ju begehren. Gorfas blieb an det Thure Des Wachthaufes, hielt Reben an bas Bolt, und bediente fich aller Mittel, welche die Menschlichkeit ibm eingab, um baffelbe abzuhalten die Gefangenen angus greifen. Dem jufolge murben fie, auf obermabnte Beile, von bem Bachthause jur Thure ber Berfamm, lung geführt, burch einige Burger, unter benen fich Lafource und andere Mitglieder ber Berjammlung betanben. "

Diefe Ochweiger murben in ben Berfammlungs

faal vor die Schranken gebracht. Einer ihrer Landss leute fprach fur fie, und es ichien offenbar ber Bunich ber meiften Mitglieder ju fein, fie ju retten; Lacroix bielt fogar eine Rede um bas Bolf jum Mitleiden gu bewegen: allein die Buborer auf den Gallerien larmten und tobten; fie wollten von Mitleiben und Berechtige feit nichte boren; fie fcrien: "Rache! Rache! biefe "Menfchen haben unfere Bruder gemorbet! a) ber blutdurftige Parifer, Pobel umringte ben Berfamms lungsfaal; icharfte feine Gabel; brullte bas, fett ber Revolution ibm fo geläufige, Mordgefchrei; und vere langte, baß ihm die Schweizer ausgellefert werben folls ten. b) Die Mitglieder der Berfammlung berathichlage ten fich über die Mittel biefer braven Schweiger ber Wuth bes niedertrachtigen Gefindels zu entziehen. nige bon ihnen fprachen, an mehreren Stellen bes Saales, hinauf ju ben Leuten bie unmittelbar über ibe nen auf ben Gallerien fagen, und flebten ben Pobel um Menfchlichfeit an. Allein bieg mar vergeblich: jene Menfchen riefen immer: "Blut! Blut! Ein mits glied ber Berfammlung rebete fie in gornigen Ausbruts fen an, und fagte: fie waren reifende Thiere; c) Sr. Bergniaub, der Prefident, rief überlaut: "Großer "Gott! was find bas fur Rannibalen! "d) Die gange Berfammlung gerieth in Schrecken. Man mußte nicht wie weit die Buth bes ungezähmten Pobels geben, wo fich biefelbe endigen murde; man murde beforgt fur Die tonigliche Familie; fo febr, baß Gr. Caslon, ein Mitglied der Berfammlung, ju dem Ronige bine ging, und ibm fagte: Er mochte fich, nebft feiner

b) Moore Journal, T. 1. S. 45.
b) Fennel review. E. 243.

e) Peltier T. 1. 6. 256.

d) Ebendafelbft.

ido, nommisse 'stillas sen and

in Die Berfanmlung beschloß endlich; auf den Vorsschlag bes Dem Albitte; Kriegerecht über die gefans genen Schweizer haltem, und das abgegebene Detret, nebst allen übrigen Detreten, welche die Herfellung der Rube im der Hauptfade jum Inece hatten, durch sanz Parls bekannt machen ju lassen, c)

a) Ebenbafelbft.

b) Moore Journal, T. r. G. 44. 46, ber Deutschen .. Ucbersegung.

e) Fennel review. G. 244.

Die beruchtigte Seftion von Marfeille machte folgende Proflamation bekannt:

"Mm 11. August, im vierten Jahre der Freiheit. a "Die Sektion von Marseille, welche die Verbreschen Ludwigs des Sechszehnten einmuthly verabscheut, welche, durch seinen Meineid, durch seine Jahlreichen und wiederholten Angriffe, und durch den öffentlichen Meuchelmord, den er so eben begangen hat, aufe dur ferfte gegen ihn aufgebracht ist, erklart, daßt keiner kunftig bei der Sektion unter keiner andern Benens nung, als dieser: Ludwig der Verratber, grewähnt werden, und daß es keinem Mitgliede dieser Sektion erlaubt sein solle, ihm in der allgemeinen Verssammlung, oder in den Ausschissen, einen andern Rahmen zu geben.

Sie verordnet, daß dieser Beschluß durch ibren ganzen Bezirk bekannt gemacht werden solle; sie forsbert die Burger der Sektion auf, und besiehlt ihnen sogar, wenn an ihren Sausern, oder zum Schilde, irsgend ein Bildniß der königlichen Familie, ober trgend ein Sinnbild der Verrather (La Kapettes zum Bespiel) befindlich ist, basselbe sogleich abzunehmen; denn die Freiheit muß der einzige erfreuliche Gegenstand, und Bildnisse, welche sich auf sie beziehen, mussen die einz zige Zierde sur die Haufer aller guten Staatsburger sein.

Druck Diefes Beschinstes, und die Versendung deffelben an die verichiebenen Sektionen und an den vorlaufigen Burgerrath.

"L'ebois Prefident.

Die übrigen Sektionen der Stadt Paris nahmen biefen Beschluß an, und balb nachher wurde ein jedes

Sinnbild ber toniglichen Burbe, ein jebes Schild mit bem Bilbniffen eines Konigs, ein jedes Bruftbild La Rapettes, meggeriffen und gerftort. Die vortreflichften Denfmaler ber Bildhauerfinft, welche ben Gingangen ben Rirchen, ben Ergiehungsbaufern, ber Pallafte, ben offentlichen und Privatgebauben, oder ben offents lichen Platen, jur Bierde bienten, murben gerichlagen, Die Gebaube baburch entstellt, und Die Strafen mit Erummern augefüllt. Dicht einmal die Bilbfaule Dem. richs des Bierten auf bem Pontneuf murde verschont. Die Borte: Ronig, Pring, Koniglich, Dos nard, Bourbon, u. f. m. murden über der Thute eines jeben Saufes, mo fie fonft geftanden batten, auss gelofcht, und bie Dahmen ber Strafen, welche fic auf die tonigliche Burbe, oder auf ben. Titel eines Prinzen bezogen, murden verandert. a) Gine Gefandts Schaft des Pobels erschien vor der Rationalverfammlung um derfelben von biefen Belbenthaten gegen Die Bilbe faulen Dachricht zu geben, und bie Berfammlung bile ligte diefe Bilderfturmerei.

Spat in der Nacht wurde die königliche Kamille abermals, aus der Loge, in welcher sie den Debatten der Versammlung zuzuhören gezwungen wurde, nach ihren Schlafzimmern zuruek gebracht. Vorher war man aber noch grausam genug, die kleine Anzahl getreuer Diener des Königs, welche ihn nicht verlassen, sondern mit ihrem Monarchen jedes Schickfal theiten wollten, von ihm zu trennen, und zwar auf den Vorschlag des Hrn. Grangeneuve, welcher behauptete, die Versammlung könnte für das Leben und die Sicherheit des Königs unmöglich stehen, wenn man zugebe, daß unberkannte Personen sich seiner Person nahern durften. Alle

a) Fennel review. S. 250.

Die Stelleute, welche die fonigli e Familie umgaben, wurden genothigt biefelbe ju ver den, und ftatt ihrer umringte man die erhabenen Befangenen mit Jakobinie fchen Burgerfoldaten, die fich fo unverschamt betrugen, baß ber Ronig einige Mitglieder ber Berfammlung fome men ließ, und fich bet benfelben über biefe unmurbige Behandlung beflagte. Die Mitglieder entschuldigten die genommenen Daasregeln fo gut fie fonnten. Die Ros niginn, mit biefer Entichulbigung nicht gufrieben, fprach in einem febr nachbrucklichen Tone. Als aber auch bieß feine Wirkung that, da brach ber Ronig in folgende Worte aus, welche er an Srn. Caston richtete: "Go "bin ich also im Gefängniffe! - 2ch, meine Berren! "Rarl ber Erfte mar gluflicher ale ich; man trennte ibn "nicht eber von feinen Freunden I als bis er bas Schafe "fot betrat!" - Co graufam murde Ludwig ber Geches gebute behandelt, daß ibm das Schickfal des unglucklis den Rarle, in Bergleichung mit bem feinigen, beneis bensmurdig fchien. a)

Raum hatte der König diese Worte gesprochen, als man ihm ankundigte, daß in dem Nebenzenmer sein Nachtessen bereit stunde. Bei diesem Nachtessen vurde die königliche Familie zum letten male von ihr weinigen Getreuen bedient, die sich nun balb auf immer von dem Monarchen trennen sollten. Diese Erwartung machte das Essen äußerst traurig; und det sich ausdringende Gedanke, daß man sich wahrschelnlich in dieser Welt zum letten male sehe, verbitterte die letten Ausgenblicke vor dem Abschiede. Peltier, welcher seine Nachrichten aus dem Munde eines der suns Getreuen niedergeschrieben hat, gibt einige nahere Umstände an, die dem Geschichtschreiber nicht entgeben durfen. b

Diagraday (2000le

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. S. 258.

Die Gewifheit einer bevorftebenden Trennung, u fage te er, Poerbreitete fer die Dablgeit einen unbefchreib. "lich trautigen Flor. Die Ruhrung war mit Unwillen Pvermifcht. Der Ronig af nicht. Daburch verlangerte Per bie Mahlgelt; baburd verfchafte er fich bas? Somers verbundene, Bergnugen, jene lieben und ges "treuen Danner noch etwas langer gu feben, ebe er "gang in die Sande ber Buthriche fiel. Endlich mußte man fich trennen; ein ichrectlicher Augenblich: Det "Ronig, welcher mußte, daß bereits ein Defret ber Ber-"fammlung vorhanden mar, vermoge welches biefe ges "treuen Diener follten in Berhaft genommen werben, Plobald fie ton marden verlaffen haben, befahl thuen Pfeibit, fich meg ju begeben, und mo moglich fich ju rets "ten. Er umarmte fie weinend und foluchzend; er ers "fuchte fie, auch feine Rinber ju umarmen; "er fchien ibnen das lette Lebewohl ju fagen. Die Rolginn fprach mit ber thr eigenen Unmuth: Erft jest, meine Der, Pren, fangen wir an gang einzuseben, wie fcbrecklich "unfere Lage ift; burd Shre Ergebenheit und burch "Ihre Bemubungen hatten Gie Diefelbe gemildert, un. "fere Danfbarteit wird. . . . Sier murde Die Roniginn "durch die Mache unterbrochen, welche bie Ereppe bers Pauf tam, um die Chelleute in Berhaft ju nehmen. "Sie retteten fich burch eine geheime Treppe, und trens "ten fich nachber, um von dem Bolle nicht erfannt ju Bor ihrer Entfernung marf noch Giner uns mwerden. "ter ihnen, Sr. Obyer, funfgig Louisdors auf den Tifch, weil er mußte, daß weder der Konig noch die Konis ginn Gelb bei fich hatten. Die Koniginn rief ihm in: "behalten Gle Ihr Gelb, meine Berren; fie bedurfen beffelben mehr als wir, benn Cie werden, wie ich bof. pie langer als wir leben, a

Den folgenden Tag, den 12. August, brachte ble

tonigliche Familie ebenfalls in der Loge des Logogras phen, bei der Nationalversammlung zu. Was an dem genanuten Tage unter dieser Familie vorfiel ist dis jest noch nicht bekannt geworden, weit alle ihre getreue Die, ner, durch die man vorher Nachricht von einzelnen insteressanten Borfallen erhalten batte, jest entsernt was ren, und Niemand, ols der niedrigste, ungezogenste, roheste und verworsenste Pobel, nunmehr die erhabenen Personen der königlichen Familie umgab, von welchen weder Beobachtungsgeist, noch interessante Nachrichten, noch Mitselden, noch Gerechtigkeit, noch Menschenlies be, noch Ehrstricht für Nang und Stand, erwartet wers den bürsen.

Die Rachte bom' 12. jum 13. August, brachte bie konigliche Famille, jo vote auch ben gangen Vormittag bes 13. Augusts, in ber Rabe ber Nationalversamm, lung, eben so wie bie vorigen Lage, zu.

Am 12. August erichien ber berüchtigte Anachar, fis Cloots vor ben Schranken ber Bersammlung, wunschte berfelben Gluck zu ihren Großthaten und versprach ihr, daß balb alle Wolter ber Erbe mit ihren Konigen eben so versahren murben.

An eben biesem Tage beschieß die Versonnilung, auf den Vorschlag des Hrn. Qu'in ette, daß der Konig, nebst seiner Familie, das Haus des Ministers der Gerechtigkeitepstege, Danton, bewöhnen solle; daß eine Wache den König umgeben, und stür die Sicherheit seiner Person sowoh, als der Personen seiner Familie, stehen solle; daß dem Könige, die Gumme von 500,000 Livres bewilligt werden solle; daß aber, ohne Erlaubniß des Bürgerrathes, kein Mensch zu dem Könige Zuritt haben solle.

Mit diesem Beschluffe war Sr. Pethion nicht

jufrieden: er wollte ichlechterdings, daß der König in ein Gefängniß gebracht werden sollte, und hatte dazu ichon lange das Gebäude des sogenannten Tempels vorgesichlagen. Raum war alfo der Beschluß gefaßt, als auch schon Hr. Manuel vor den Schranken erschien, und solgende Unrede an die Stellvertreter Frankreichs bielt.

"Gefetgeber! Krankreich ift frei, weil endlich ber Ronig dem Gefete unterworfen ift. Euch tam es gu, allen Bolfern biefes große Beifpiel ju geben. Ludwig bem Gechszehnten bleibt nun wetter nichts mehr übrig, ale fid) vor feinem Oberherren ju verantworten, und icon biefes Recht fest ihn unter ben Ochus ber Das tion. Der Tempel tann bem Ronige und feiner Ramis lie jur Wohnung bienen. Er wird von gwangig, aus ben acht und vierzig Gettionen ausgesuchten, Mannern Wollt Ihr ber Dation ben Ronig, bemacht werben. feine Frau und'feine Odmefter, anvertrauen: fo mere ben fie morgen babin mit aller ber Achtung geführt werden, die bas Ungluck verbient. Man wird forgfale tig barüber machen, daß fie feinen Briefmechfel unters halten; benn alle ihre Freunde find Berrather. Straffen, burd melde fie geführt werden follen, mers ben mit lauter Goldaten ber Revolution angefullt fein, welche fie errothen machen werben, barüber, bag fie, haben glauben tonnen, es befanden fich Stlaven unter ibnen, bie bereit maren ben Defpotismus ju ertragen. Ihre größte Otrafe wird darin befteben, daß fie werden rufen berent! Soch lebe bie Mation! Soch lebe bie Freiheit! ..

Der President der Bersammlung stellte dem Bersten Manuel vor, daß sein Vorschlag nicht angenome werden konnte, well die Versammlung bereits beschlofen hatte, ben Konig nach dem Sause des Jufigming kers zu senden: allein Manuel bestand auf seinem Uns

trage, und erklatte, daß in diesem Falle der Burger, rath für die Person des Königs nicht verantwortlich sein könne, weil das Haus des Justigministers mit ans dern Häuern umgeben sei, über deren Dächer der Kösnig leicht wurde entstiehen können. Die Nationalvers sammlung sah sich genöthigt die Verwahrung des Kösnigs dem Burgerrathe allein zu überlassen, und diese blieb bei ihrem Vorsahe, den König in das Gesängnis des Tempels einzuschließen.

Es murden alfo nunmehr Muftalten gemacht, ben Ronig nach bem ihm bestimmten Gefangniffe ju fub. Bon Freitag Morgens um neun Uhr bie Mone tan Dachmittags um brei Uhr war ber Ronig in Der fleinen Loge bei ber Dationalversammlung geblieben. und mabrend diefer Beit batten ibn ble Mitglieder ber Berfammlung auf Die unmenschlichfte Beife in feinem Linglucke verspottet und verhöhnt. Es fel erlaubt Gie nen Bug biefer Urt, aus bunberten, mit ben eigenen Borten eines Augenzeugen anzuführen: "Chabot, ein Poormaliger Rapuziner, fagte mitten in jeiner Rebe: "alles beute vergoffene Blut, alles Elend Des Canbes, "verdanten wir bem Deineibe und der Treulofigfeit jes "nes Berrathers. Dabei wies er auf ben Ronig, -"Ber einen Dann, ber auch fein Ronig ift, in feinem "Unglude fo beleidigen tann, ber muß ein Berg baben "wie ein Tiger, und Lebensart wie ein Rapuginer, a)

Montags, am 13 August, fuhr die tonigliche far milte in zweien Wagen von dem Saufe der Nationals versammlung nach dem Gefängniffe des Tempels ab. Sie brachte über diefer Fahrt zwei Stunden zu; fo langiam ging diefelbe vor sich. Perhion und Manuel wollten der Rache, die sie an dem Konig ausübe

e) Moore Journal T. 1. S. 66. d. D. Hiberf.

ten weil er fie nach bem Mufruhr am zwanzigften Sur nius von ihren Memtern abgefebt hatte, recht genießen fie febren fich baber in ben Bagen des Ronigs, befahlen durch alle nur möglichen Ummege ju fahren. Mabrend des gangen langen Beges fchrie ber befoldete Dobel und bas lumpige Befindel unaufhorlich : "mit den Tyrannen! Weg mit ben Tyrannen !... bem Plate Bendome liegen Dethion und Manuel anhalten, um den gefangenen Monarchen die bertrume merte Bilbfaule feines großen Borfahren, Ludwigs bes Bierzehnten, bu zeigen. Die Roniginn warf einett Bild ber Majeftat und des Unwillens auf den nieders tradtigen Bofewicht Dethion, welcher unmenfolich ges nug mar, three Unglade ju fpotten, und ihr bie Erumi mer ber Bildfaule ju miederholtenmalen ju jelgen. Der thion fonnte diefen Blick nicht vertragen. Er fagte: "feben Sie etwas freundlicher aus, Dabame, fonft wird "bas Bolf erbittert, und bann fann ich fur bie Rolgen "nicht fieben." Dierauf ichlug bie Roniginn Die Mugen und fab weder den Grn. Pethion noch bas Wolf weiter an.

Der König war ganz gelassen. Als Pethion und Manuel au ihm in ben Bagen stiegen, bemerkte Jeimand, ber Wagen wurde zu voll werden. Reinesweriges, antwortete der gutmuthige Mouarch lächelnd, Serr Pethion welß, daß ich eine welr langere Reise min einer vollen Rutice aushalten kann. — Eine Ansspielung auf seine Ruckeise von Varennes nach Punts.

Die Priligeffinn von Lamballe, Madame Tourstell, Erflegerinn ber toniglichen Rinder, und einige aust bere Postamen, murben, pugleich mit ber toniglichen Kamilie, nach bem Tempel gebracht.

Mehier fegung

a) Moore S. 48.

Ale sie im Tempel angesommen waren, subrte Hr. Dethion den König in ein Zimmer, und sagte ihme, bieß sollte sein Schlafzimmer sein. Der König erwies, derte: daß es ihm, seiner Meinung nach, doch wohl erlaubt sein wurde, sich unter den für ihn bestimmten Simmern selbst eines zum Schlafzimmer zu wählen. "Rein!, antwortete Pethion, "dieß ist Ihr Schlafzimsmer, und hier muffen Sie schlafen; denn das ist der "Wille des Volks... a)

Auf diese Weile, sagt ein beruhmter Schristel, ser, b) "wurde, von seinen Unterthanen, der guts "muthigste und tugendhasteste Wonarch, welcher jemals auf Frankreichs Thron gesessen hatte, eingekerkert und Ju den hartesten Leiden verdammt; derjenige König, welcher die Folter abgeschafft, die Leibeigenschaft auf, gehoben, das Schicksal der Gesangenen gemildert, Amerika die Freiheit verschafft, zuerst der Nation über die Verwaltung der diffentlichen Einkunste Nechnung abgelegt, und zuerst die Nation ausgesordert hatte, wir Misbräuche abzuschaffen, welche in die Negierung eingeschlichen waren; derzenige König, welcher, mitten unter einem üppigen, verdorbenen Hose, achtzehen Jahre lang allein tugendhaft und unverdorben geblie.

Der Tempel ift ein altes, gotbifches Gebaube, mit boben Mauren und einer Urt von Befestigung um, geben. Vormals gehörte es den Tempelherren, bis bien fer Orden von Konig Philipp dem Schonen auf die graufamste Weise aufgehoben murde.

Sobald ber Konig eingeferfert mar, mandten die Jatobiner alle Mittel an, um bas Bolf, welches ben Wionarchen liebre und fich von feiner Berratherei nicht

So Index

b) Petrier dernier tableau de Paris, T. 1. 6. 261.

überzeugen fonnte, gegen ibn aufzubringen. Man gab fich Dinhe, bas Wolf ju überreben, ber Sof babe es verrathen, und bie effrigiten Patrioren hatten fich in bet größten Lebenogefahr befunden. Bu Diefem Enbe wurden an allen Ecten ber Strafen Schmabideiften gegen bie to nigliche Famitie angeschlagen; Die Tageblatter und Zeitufe gen fprachen in den unanftanbigften, pobelhafteften Aus. bructen, bon eben biefer Fanille; Die unparthelichen Beitichriften fowohl, als die, welche dur Vertheidigulig bes hofes geschrieben murben, mußten aufhoren, und ihre Druckereien wurden gerftort; alle Derfonen, Die man im Berdacht bielt daß fie bas Berfahren ber Jatobinet migbilligten, wurden gefangen genominen und fing Gee fangniß gefchleppt; befoldete Bolteredner ftellten fic, im-Garten der Thuillerien, im Palais Royal, auf dem Plate Ludwigs bes Funfgehnten, und auf anderen bffente lichen Platen, auf Stuble, und betlamirten gegen ben Ronig und die Koniginn, Die fie nicht andere, ale Bett Beto und Madame Beto nannten, ober fie fprachen überhaupt von den Laftern der Ronige, von ber Sittenloe figfeit, Thorheit und Ruchlofigteit, aller Frankreichtichen Monarchen feit dem Unbeginne ber Monarchte. ten ftellten fich zwei Reduer gegen einander über, lind ftritten fich. Der Gine vertheidigte die Monacate mit Den fcmadften Grunden; Der anbere fprach fur Die Res publick mit Enthusiasmus, und trug, ber Verabredung gemaß, den Gieg davon. Auch ble Schaufplele, welche auf ble grantreicher fo machtig wirten, wurden benunt. und mur folche Stude vorgeftellt, in benen bas Ronigthum lacherlich oder verhaßt gemacht, und die republikauifche Regierungsform angepriefen murbe! Die

Seit dem gehnten August wurden alle Ausgange ber Stadt Baris, Barrieren genannt, auf bas allerges naueste bewacht, und Miemand wurde herausgelaffen,

als die Eilbothen, welche die Versammlung nach den Provinzen sandte, um in denselben sowohl dasjenige bekannt zu machen, was zu paris vorgefallen war, als die Beschillse der Versammlung zu überbringen. Die zwölf Kommissarien der Versammlung, welche nach den vier Armeen gesandt wurden, waren am 11 August bereits abgereiset. Sonst erhielt aber Niemand, wer es auch seln mochte, Erlaubuss Paris zu verlassen. Sogar der Kourier des Engländischen Gesandten, welcher Freitags abgehen sollte, durfte nicht eher abreisen, als am Sonne eage, am 12. August. a)

Der, von Robespierte und Marat geleitete, Parifer Burgerrath hatte jeht alle Gemalt in Sanden, und berefdite unumschranft, mit einer eifernen Eprans nei. Die Nationalversammlung mar ein blofes Bert. geng in den Sanden diefes, aus Dieben, Dlorbern, und Schurten aller Art bestehenden, Burgerrathes. Go oft er irgend eine Daasregel burchfeben wollte, fandte er eine Gefandtichaft an bie Rationalverjamme lung, und verlangte balb biefes, balb jenes Defret, welches auch allemal bewilligt wurde, weil es nicht abe gefchlagen werden burfte. In ber Spige aller biefer Gefandtichaften befand fich ber Demagoge Robespierre. Gelt bem gebenten Muguft war ber 26fcaum bes Pobels unaufhörlich in Bewegung. Er umringte bas Rathhaus, und ben Saal ber Berfammlung, verlangte, mit ichredlichem Bebeule, bald ben Ropf eines Unichuldigen, bald irgend ein blutdurftiges Defret und erhielt jederzeit mas er verlangte, Ungefahr funfs jebnhundert Meufchen maren eines Morgens por ber Bohnung bes Maire versammelt, welche, um verschie, bener Urfachen willen, ben Maire Dethion gu fpres

a) Fennel review, S. 256.

den veclaugter. Go viele Manner und Melber, als figlich auf einmat berein gelaffen werden tonnten, muc. den in den Berfammtungssaal eingelassen, woselbst vers folebene obrigfeitliche Bersonen bei ihren Geschäften fa gen Dabrend biefe bas Mullegen ber im Gaale bes findlichen Perfonen unterfucten, und Paffe bewilligter, fchleppten einige goberirten einen armen Daiin berein, den fie beschuldigten, bag er am Zehenten im Pallafte etwas geftoblen habe. Die Boberirten erflarten: wie anat fie ihn nicht felbft hatten binrichten wollen, foudern ibn ale Bergebracht batten, bamit bas Gefet bas Urthell über thie fpreche, wie fie auch nichts weiter gegen ihn vore bringen tonnten, ale baß fie ibn beim Diebftable er tappt hatten. Der Mann betheuerte, bag er unichnie big mare. Ein Ratheherr untersuchte Die Sache, fprach und bat bie Foberirten baß fie ibn los laffen thu frei, möchten. Diefe ermiederten bem Ratheherren: fein ben Dann ftehlen gesehen, und wenn er es nicht fur gut fande feine Sinrichtung ju befehlen, fo mueden fie bem Manne fogleich ben Ropf abichlagen. Det arme Dann bat um fein Leben; ber Rathsherr machte vere nunftige Borftellungen: aber vergeblich. Giner ber 86, berirten batte fich eine Senfe verichafft. Dieje mache ten fie von dem Stiele los, warfen den Dann nieder, bielten ihn feft, und fagten ibm, in Gegenwart bes Burgerrathes und ber betroffenen Menge der Aumeleus ben, ben Ropf ab, wobet fie ber martervollen Qualen ihres Schlachtopfers, und des gefühlvollen Mitleids der fie umgebenden Perfonen, fpotreten, und fich baruber freuteit. 2)

Dergleichen Auftritte fielen in Menge vor. Sich

a) Fennel review, G. 977.

burch Erzählung berfelben, diese Blatter, welche ernst haften Betrachtingen gewidmet sind, nicht besuden: nur set es mir erlaubt, noch zwei die drei Juge anzus führen, um zu beweisen, daß das Frankreichtsche Volk, welches schon zu den Zeiten der Lique Sport mit Granfamkeit vereinigte, und seine wehrtosen Gesanges nen mit lachendem Munde folterte, diesem bardarischen Katakter auch während der gegenwärtigen Revolution leidert treu gebileben ist.

Die Foberirten sanden in einem Hause einen jungen und schönen Schweizerofizier versteckt. Sie zogen ihn hervor, und befahlen seinem Bedienten, ihn zu frie fren. Dies geschah. Nun gab einer der Mörder dem Bedienten eine kleine Handsäge, und gebot ihm, den feineren Kopf langsam abzusägen: "denn, sprach er, "bleser schöne Kopf wird sich auf der Nike gut ausnehmen, und die Frisur darf ja nicht verdorben werben. Der Bediente weigerte sich, und wurde sogleich in Stuk, ten gehauen, Herauf sägten zwei Weiber dem Officen gehauen, Herauf sägten zwei Weiber dem Officen gekauen, Kopf ab, und steckten denselben auf die Vike.

einige Schweizer hatteit in dem Sause einer vor nehmen Dame Schuß gefunden. Man forderte ihre Auslieserung. Die Schlüssel wurden der Dame, well, de nehlt ihren Töchtern ifür die ungindlichen Gesange, nen dat; abgenommen; die Zimmer wurden durchsucht; die Schweizer wurden aus ihrem Schlupswinkel, bervor gezogen; auf die Straße geschleppt, und vor der Hausthure niedergemacht. Nach verübtem Worde sandte der Pobel eine Gesandschaft an die Dame, sie um Verge, bung zu bitten, daß man ihr Schrecken verursacht habe. Die Abgesandten richteten ihren Austrag aus, sagten den Techtern der Dame Artigkeiten, spielten mit ihren

von Menfchenblut triefenden Sanden mit dem Ochoofis bundchen, und entfernten fich unter vielen Berbeugungen.

Als die Königinn in den Tempel, Thurm gebracht war, konnte fie ihre Thranen nicht langer guruck ballen. Mannet; ftatt fie zu ttoften, sagte, mit einer Berbeigung! Bas Bolt verlangt nicht Thranen; fond Bern Blut, Mabame. — Rein Sesühl des Mitteids ist jemals in die Ligerherzen dieser Menschen gekomment fie sind grausam genug, selbst über die Theanen der Wie, weistung zu spotten!

Bober mag es tommen, baf ble Betber, biefe fanften und welchen Gofchopfe, mabrend allen blutigen Auftritten ber fcbrecklichen Revolution, Deren graffliche Befdichte gu befdreiben mir gu Theil geworben in. fic burch Graufamfeit und Ummenichlichfeit bor's bete Mannern fo febr ausgezeichnet haben? "Dug ich es ... fagt ein Augenzeuge, beffen Dachrichten man, auch Det einer von ber feinigen febr abweichenben Dentungsatt. bennoch mit Bergnigen liefet, a) muß ich es gur Schafte "be Des weiblichen Gefchlechtes fagen : Die Beiber ufft "es, welche in allen frurmifchen Mufteliten ber Devolu-"tion immer guerft Entfehlichkeiten erfannen und mis. Abren, ober die Manner git feffdeit Qualen und Mord. "thaten aufmunterten." In ber auf ben fchrecfitien "Lag folgenden Racht, folleinfle fich auf bem Letduffe "men Breis gegeben, die Glieber ber Betebeten geben. ten, und ben Borfchlag, fie gu freffen, gemacht haben. "Roch am Dorgen bes eilften habe ich Beiber inoben "Leichnamen mublen, und die leblofen Theile verfidins Diefen Sang jur Musichmelfung ber "nieln gefeben. Amertte man felbft in ber gebilbeten Rlaffe bes Ges "fclechts. . - Bur Ehre ber Beiber muß man fagen.

<sup>2)</sup> or. Delsner in Archenholy Minerva. 1792. September. G. 522.

Dag nur Frankreicherinnen fahig find bergleichen Greuelihaten ju begeben; Deutsche und Engellandering neu murben bei bem blogen Sedanten an Die Doglich, teit berfelben ichon gurucklichaubern!

Die Preffreiheit war jest in Paris ganz unters brackt. Es war Niemand erlaubt, auch nur ein Blatt druckent zu lassen, wenn basselbe nicht in den erhabent fen Ausdrücken von der Sonveralnetat des Vobels und dem Versahren der Jakobiner sowoh!, als der Nationalversammlung, sprach. Zwei oder brei der talentvollssten und vernünstigsten Schriftsteller wurden ermordet, und die ganze Kraft der historischen Feder wurde den Danden eines Brissot, Condorcet, Gorfas, Marat, Prudhomme, Carra, und anderer Mens ichen dieses Gelichters, überlassen.

Mes hatte, fagt ein Angenzeuge, Pfelt dem toten Wangust der neue Burgerrath mit einem Despotismus Moie Stadt Paris beherrscht, den man durch die Zeit. Pumftände entschuldigte, von dem aber selbst die Ses Michithücker der Cyrannei sast nichts ähnliches auf Pweisen. Willtührliche Einkerkerungen, Versiegelungen Ber Papiere, militairische Untersuchungen der Häuser, PVerletzung des Geheimnisses der Vriese, waren zu Peden der Zeit etwas gewöhnliches, da man von nichts Mals Freihelt und Gleichheit schreien hörte. Die Nation Analversammlung selbst fühlte das Empörende dieser Aufserstetz, Wehr als Ein mal wurden die Minister ger Fwalesam in der Aussertigung ihrer Depeschen, ausgestigten. Die Würger sühlten es, und schwiegen; der

a) L'opinion publique se trouva donc livrée aux poifons périodiques de Gorsas, Carra, Brislot, Marat, Louvet, Robert, Condorcet etc. etc. et c'est par leur canal seul, que l'assaire du 10. Août avoit été présentée à l'Europe, Peltier, T. 1. 6, 276,

Sondel fortes; bas Gemerke wurde blog burch die 118 "Lieferungen dur Armee noch erhalten. " 4) palationes gerr:

Die leicheffinnigen Parifet nahmen an allem, mas in ihrer Stadt vorgling, teinen Anihell, außer an beme jenigen was fie perfoullich betraf; bas allgemeine Defis te, das Glud ober bas Unglud des gemeinen Defens, fummerte fie nicht, Der Englander Moore bat uns einige intereffante Buge ju bem Gemalde ber Sabt Paris mabrend ber fürchterlichften Ronvulfionen bes Staates aufbewahrt. Die bffentlichen Spaziergange, fcreibt et am 13. August ""find gebrange voll von Mains, nern, Belbern und Rindern jedes Standes, Die fo froh ales und forglas ausschen, wie möglich. Wenn ein Freme ber genade nach Paris tame, ohne etwas von ben neuticett Borfallen gehort ju haben, und durch ben Garren der Thuillerien, über den Digt Ludwigs des XV. und in die Etpfaischen Felder spapierte; fa millte ibm bas muntere Betragen und bie Gelteten Ger fichter der, Bente m benen er begegnen murbe, naturlider weise auf den Gedanken bringen ed diefer Sag fet besonders der Bolkesreude, ber Zerftreuung und bem Genuffe gewibmet. Ge fonnte ibm unmöglich einfallen, daß die Erde, welche er betrete, erft fürglich mit erichlage. nen Leichen bebecht gewefen fet, und daß Das Bolt, befo fen Lebhaftigfelt und Froblinit ibm fo febr im bie Augen fallen wurde gein punt Lage vorher in der fchreckliche ften Angit, Furtht und Deforgnis jagebracht habe. 2m 19. August fand eben derfelbe Scharffinnige Beobi achter die Elnfaifchen Belber mit Beuten aus allen Stan In einer unighhibaren Menge fleiner Buden verkaufte man Erfrischungen; überaff ertonte den angefüllt. Spiel und Sefang; bie und ba tantte man im freten

b) Minerea, Oftober 1794. E, 122. 90 30

Felde; an andern Stellen wurden Pantomimen und. Duppenspiele verschiedener Art ausgeführt. "Dennoch, einft er aus. Bennoch tanzen die Leute auf den Strat gen, und singen Freiheltslieder, und achten des Despos tismus nicht, der unter ihren Augen versährt, und bes deuten nicht, daß ihre Mitburger täglich eingekerkert werden, ohne daß Jemand weiß warum, und daß auch sie morgen, mit eben so wenigem Rechte, eingekerkert werden können. C.

Eben so merkmardig, als bieser unbegreifliche Leichte sinn ber Parifer, und ihr emporender Egolsmus, sich nonis um wetter nichts, als um ihre eigene Person zu bes an tummern, war auch der Umstand, daß zur Zeit einer nucht völligen Anarchie, da die Gesehe nicht nur schwiegen auf bondern den Bosewicht auf Kosten des ehrlichen Maue, was beschützen, Mord, Straßenraub, nächtliche Eine brüche und Diebstähle, nicht viel häufiger verfieten, als product gur Zeit der strengsten Polizei.

## a) Moore T. 1. S. 130.

who I raily see.

## Citien Caracter elembrate march seather and the care in Dearth in Caracter elembrate march seather and caracter in the caracter of the caracte

is controlled the then recently of the same of the

Befchichte der Frangofilden Revolution, von der Enstitung und Einkerkerung des Konigs bis jur gang. Uchen Abichaffung ber Monarchie.

odinetpolitie. Hatte der hof am iehenten Angust eine Verschwörzung gemacher Jengnisse des Dokor Roote, des Engländers Keinel. Vertheidigung der Schweizerwache. Mauliek der Nationalversammlung. Lan der Jakobiner gegen ka Jauette. Sone derboren Auflich der Gebender Auflich der Gebender Auflich der Gebender Auflich der Gebender Gebender Auflich an den Gesetung Schreiben an den Aufgerraft der Tande Cedan. Verlagen des Generals Ollion. Schreiben des Generals Dissonie, Schreiben des Generals Dissonie, Antwort des Generals Dissonies. Schreiben des Generals Dissonies, Antwort des Generals Dissonies, Schreiben des Generals Dissonies, Antwort des Generals Gelisonies. Berlache der Generals La Japette und Leedenart die Armer in gewichnen. Diefe Berlinde find bergeblich. Ankunit der Kommisariel der Retinde find bergeblich. Ankunit der Kommisariel vor Rangen genommen. Unjustriederheit der Armee her die Fesans gerangen genommen. Unjustriederheit der Armee her die Gefangen genommen. En zuber die Fesans genate ming. Er die Fesans genate ming. Er die Auflieben fie wie auch von dem Sürgerrathe ju Sedan, La Japette wied, mehd den körigen ihn begleienden Offsteren von dem Selerreiter auf dem Lützticher Gebiete gefangen genommen. Schriftliche Protesta Jakobinerpolitik. auf dem Lütricher Gebiete gefangen genommen, Schriftliche Protestation dieser Gefangenen, welche aber vergeblich war. Erklärung des hrn. Darblav. Die aefangenen Kommignatien der Kationverfallen lung werden frei gelassen. Das bolltische Korps. Hr. Daverkontt erschießt sich. Betragen der Generale Luchner und Montesquion; Betragen der übrigen Generale, vorzüglich Dillond und Dimou-ries. Berhandlingen in ber Nationalversammlung wegen ta fa-mette, megen Dillon. Schreiben des Miniftere Roland. Gin nette, megen Dillon. Schreiben des Miniftere Molano. Gin neues Blurgericht wird errichtet und die Guittetine permanen geneites Blurgericht wird ereichter und die Guinetme permanent ges macht, Hinrichtungen des Dangremont, de la Porte, und de Noso, Lossprechung einiger Gesangenen, Fernere Gesangenschwungen, Beaumachals kanft sich iod. Etrasen und Bezirke der Eradt Paris ethalten neue Nahmen, Kortschrifte der vereinfaren Wenteren im Jrankreich. Beigerung und Eimahme von Longwo. Bestürung, werche die Nachricht, dieser Eroberung un Paris der urlacht. Borschlag des Irn. Jean de Ary ein Korps von Königs möddern, un errichten. Bercachtungen über diesen Vorst von Königse möddern, un errichten. Bercachtungen über diesen Vorst von Königse flamatien der Arzivonsbertsammlung Kernere Verhandlungen. die Flaimation der Nationatversamming, Hernere Berhandlungen, Die Einnahme von Longwy berreffend. Die Nationalversammium verabschieber alle Schweigerregimenter in Kronfreichicherr Dieufen, bergerter Beichtige. Der Parifer Burgerrath droht der Berfammiung. Auswärtige Schriftlekter und Generale werden ju Frankreichischen Burgern ernannt. Braufames Befeer gegen die Pries

fer Danton vertangt eine allgemeine haussuchung in allen Theie ben Frankreichs. Die Jakobiner nehmen ben Brutus feierlich in ihrem Schukparton an. Saussuchungen ju Paris. Aligemeiner Limville argen ben Parlier Burgerrath. Die Berkamplung kaffett ben Burgerrath. Der Burgerrath, Die Berkamplung kaffett ben Gusgervath. Der Burgerrath flege über die Berkamplung kinna. Matrats Frechkeit. Pelkkeft ju Ebren der in den Philiperrath Getöberten. Fennere Fatrichtirte der vereinigen Armee. Belagrung und Einnahme von Berball. Beauredaires Helbertoft, Benneld des in Frankleich, nach verhauderen Nognationes Belagrung und Einuabme von Berdun. Beaurepaires Seldentod, Verveiss des in Frankbeich nach vorhaudenen Ronalismus. Eine draf, den die Entkronung des Königs in den Prosimiser machte. Eindruck einem keine kindland bestehn den Konings in den Prosimiser machte. Eindruck einem keine kindland, des eine eine keiner worde; in Soumen ; in Regensburg. Frankreichische Gesandren die ihre Seulen miederles gen. Granfame Lebandlung der königlichen Familie im Lempel. Berkonnungen mus Pateile. Derekommenen der Mittlieften Arches pierre klagt Ariffer und die Nimiter an. Prostamationen des Bürgsperichtet Der Mittliefte Andebandlung des feines kriefer und die Nimiter Andebandlung der Koning der Mittlieften Geber der ertien des kriefen der kriefen d peter right Arthet und die Anthere al. Proflamationen des Bittiggerichtet. Der Minister Danton sehr die Nationaldersanntlung sowodt, als seine Sellegen, in Jurcht, Erenctedaren der erziem Tage des Septendiere Lückte. Sombrens, Vrinzesch kannt dalle. Der Uhrmäcker Varen. Der Bitinker Volland billigt die Merdebaren. Rolands Kriefwechset mit Fallt terre. Pheedock von Tanton, Abschelliche Profigmation des Druster Bargerrachs. Die Kommissarium des Altigerrachs von Der Antonaldersanntlung. Mässechen, wolches dem Wolke erz icht wurde. Die Nation Scholischen der Moerbandsch. Abhunch Henne gehen in Bernalles. Mahlt der Lepunitren Arbandsche den Profigmation des Gefangenen von Orsens Briefwechsel mit dem Pariser Suracts gehen in Bernalles. Mahlt der Lepunitren ihr Kowsentiam. Nehand de St. Ctienne. Maranz. Chabot vers irrelbigt Marat. Orsens Briefwechsel mit dem Pariser Buracts. Orsens Briefwechsel mit dem Pariser Buracts. Orsens Briefwechsel mit dem Pariser Suracts in Bernallung Dr. Lex Krone stagen Juwelen. Dethion in Debendigter werden Scholischer im Pariser Annerschaft den Moeronierre entweten sich Marais Anaris aus den Pethion. Erzubes Erze Berbandinnach der weiten Rationalversamuskung. Leift Wertamuskung der Antonalschaften und Vertamuskung der Rationalsfansention. Abschaffung der Wostern Landschaffung der Presentigten Armes

Suscepere duo manipulares imperium populi Ro-

Do wie nach ber Ermordung ber Protestanten in ber berüchtigten Bairtholomans, Nacht die Rathe Karls des Neunten ben Abmiral Coltany und die Mrigen Ermordeten einer Verschwörung angeklagt hatten, um die an ihnen begangenen Mordthaten zu beschönigen: so klagten nunmehr auch die Jakobiner den hof einer

Berfdwarung and um ihren Aufruhr und ihre Greus elthaten gur vechtfertigen. Bollte man ihnen glauben, alie fo harten bie befolbeten Bolemichter, Die gebungenen Debroce Die langelaffenen Galeerenfelgven , bie Freut benmabden und bie Sidmeiber , Frankreich vom Unter gange gerettet Diefen Kunftgrif hatte die herrichende Dare m thei in Franteeun fett ber Revolution icon allguoft ans gewandt; es fonnte baber berfelbe auf pernunftige und paus nachdentende Derjonen nicht langer wirten. 2016 das Bolf aufgewiegelt werden follte, die Baftille ju gerfide ten, ba gab man vor; bag ber Sof bie Stadt Paris mit glubenden Rugeln befchießen, und alle patriotifchen Mitglieder ber Dationalversommlung binrichten laffen Rach ben Greuelthaten bes fechsten Oftobers 1789 murde behauptet: der Ronig batte Der Stadt paris die Bufuhr bes Betreides entziehen, und fic nach Mes fluchten wollen, und die Gardes bu Rorps hatten bie Rationallofarde mit gugen getreten. 3m Rebruar 1791 murde ausgestreut: baß bie im Schloffe perfammielten, bemaffneten Gbelleute, welche berbel geeilt maten um bem Ronige bad Leben ju retten, ben Ronig batten ermorben, ober entfuhren mollen, Rad ber gweiten Gefangennehmung bes Ronigs, am 18ten 2(pril 1791, gab man vor, baß fich ber Ronig habe mad Complegne fluchten wollen - Co auch diegmal mo Der Kouig follte, bem Borgeben ber Jatobiner guiple ge, ein Romplott gegen bie Breibete und gegen Die Rom fitution gefchmiebet baben, welches burch bie Definition mung bes foniglichen Schioffes vereitelt worden mare, 191 Man verficherte fogar, bag man in ber Safche eines ermorbeten Ochweizers einen Brief gefunden babe, fin welchem bas gange Beheimniß bes Sofes entbectt ges mefen fei. Aehnliche Brife hatte man auch, dem Bots. geben nach, in ben Safchen eines Bleffelles, Bel.

fance, Beauffet, Boifins, Pascalis, und ans derer, seit dem Unfange der Revolution unichuldigermeise Ermordeter, nach ihrem Tobe entbeckt. Es mar diefes die Berfahrungeart ber Jafobiner, daß fie Derfonen, Die ihnen im Bege ftanden, ermorbeten, und bann thnen untergeschobene Briefe in Die Saichen frecten, welche als Aftenftucte galten, um den Mord gu rechte fertigen, which the adapted maker surger

Bie unichulbig ber Ronig, und ber Sof iberbaupt, an ben Begebenheiten bes gehenten Mugufts war, habe ich oben bereits, aus ben eigenen Bors ten ber Safobiner, binlanglich bewiesen. Dazu will ich nunmehr noch bas Beugniß eines Mugenzeugen, name lich bes Sen. Dottor Moore, bingufugen, welchem gefolf Diemand mon feine Schrift gelesen hat, Die frengfte Unpartheilichteit absprechen fann. Diefer vortreffliche Schriftsteller bruckt fich an einigen Stellen febr bestimmt hieruber aus. Diefe Stellen will ich bier ues ben einander feben, um zu zeigen, wie Moore nach und nach über diefen wichtigen Dunkt jur Gemigheit fam. "Dir en fagt er am 12. Huguft, a) "mir, einem "Kremben, ber eben zu Paris anlangte ift es unmoge Mich zu wiffen, ob man ben Ronig mit Recht ober mit Unrecht der Berratheret beschuldigt: aber das fes "Se ich, daß es nothwendig ift, ihn derseihen anzuklas aen, um die gegenwartigen Magsregeln vor ben Mu' gen bes Dublifums ju rechtfertigen ... Um 22. Huguft fcreibt er : b) Progs, auch einzelne Soffeute munichen, Pund in welcher Berbindung fie mit Frankreichs Seins Den Reben mochten, bes Ronige Abficht am zebenten "Muguft mar offenbar nur, fich gu vertheibigen. ....

a) Moore Journal, T. 1. S. 34. ber Deutschen ties berfegung. 

Das jeibe allgemeine Gesthrei , als habe der König art "jenem Dage angreifen laffen eift gant obne Grund a Kernerala) Buenn Die Rarbzeber im Pallafte mehr Cte Unigeelt, - Feftigfelt und Eutschlaffenheit gebabt hatten. Mo wurde der Dian der Anzettler der Emporung (der Batobinet) vernichtet worden fein, und ber Ziusgans Merfelben mare gant ambers, wiellelche gerade gegentele eig, ausgefallen .. Ferner b) "bas janfte, micht jurg Mehrgetze geftimmee, Gemuth bes Kouigs, feln Betragen Pfeit dem Untritte feiner Regierung, feine Frommigfeit; "aberhaupt alles, mas ich von faltblutigen, aufriche Peigen Beurtheilern, felt ich mich bier (ju Paris) aufe Shalte, von ihm gebort habe, überzeugt mich, daß es "fein Bunich und fein Entichluß war, ber Ronftitus offon getreu ju bleiben, wofern man nur bee Konfite fution erlauben wollte, ihm getreu gu bleiben. .... Dan bat mir nie beweisen tounen, daß er je vers Pprochen, ober bahin gestrebt habe, Die alte Regies Prungssorm wieder herzustellen. Ferner:c) menn ich alle erwiesenen Umftande, welche mir über Die Bore falle des Jehenten Mugusts befannt geworden find, aufs neue burchgebe, fo wird es mit fehr mabricheinlich, pag man in ben Thuillerien nur bie Abucht batte, fich du vertheidigen. Die Kataftrophe biefes Cages Flommt bloß auf Rechnung bes anmaglichen neuen par rifer Burgerrathe, der Ermordung Drandats, ber Rubnheit ber Marfeiller und Bereagnier Ebberie, ten. . Serner : d) "die ben Konig einen Enrannen nennen, ber es auf Blutverglegen angelegt habe, tone nen ihre Antlage nicht beweihen. .... 600 entfernt mar Ludwig ber Sechezehnte bas Bint feines Boifes

<sup>1) 6. 104.</sup> 

c) 5. 125.

b) S. 104. 105.

d) E. 126 11 m # 1 1 1 1 7

Jau vergleßen, daß man vielmehr mit Recht glauben kann, seine Abneigung gegen alle Maasregeln bieser Art sei die Utfache, warum seine Felide triumphisten, und warum er selbst unglicklich ist. — Endistit a) "im Sanzen genommen, ist es nicht minder ungereimt zu glauben, des Königs Parthet set am sebenten August der angreifende Theil gewesen, als wenn man anrehmen wollte, nicht die Födertrien und ihre Helsershelser waren ans der Vorstadt St. Ans rolne zu dem Schlosse der Aullerten marschiert, sons dern das Schloss set auf die Vorstadt losgegangen, "und habe die angegeissen.

Siemit stimmt auch das Zeugnis eines andern Itus senzeugen, des Englanders Fennel überein. "Mir "seift es, ab) sagt er, "von den glaubwürdigsten Zeugen "persichert worden, daß es der König, seit seiner Ins "nadme der Konstitution, ein sitr allemal ausgeschlagen "habe, eine Privatkorrespondenz mit den Prinzen, so "wohl mittelbar, als unmittelbar, zu unterhalten, und daß er sich uicht mehr als Ein mal, und zwar dei sole "gender Gelegenheit, darauf eingelassen habe. Die "Prinzen wandten sich an ihn und daten um Unterstüßung an Gelde; der König schug es ihnen aber ab, und schried ihnen: da er es sür gut besunden, die "Ronstitution zu genehmigen, und da er geschworen habe, dieselbe zu vertheidigen; so würde er sich nie "irgend Etwas, worüber ihm sein Sewissen Worse würfe machen könnte, zu Schulden kommen lassen, "und das ihm von der Konstitution bewissigte Geld bloß "zur Ausrechthaltung derselben anwenden.

Diefe Beugniffe unparthelifcher und frember Mugene

a) S. 128. b) Fennel review. 5. 275. der Deutschen Hebersehung.

Beilgen werden sebem Unbefangerien die Unschuld bes Königs hinfarzilch beweisent. Wollte ich alle, theils gestentte, kheils ichriftliche, von den glaubwürdigsten personen mir imtgerheilte, Zeugnisse bieser Art anführen, so wurden noch inehrere Seiten damte angefüllt weis den können wil die habe mich aber vorlätzlich nur auf die Zeugnisse der Engländer einschaften wollen, weil die Zeugnisse der Frankreicht, siehen Freunde des Königs, die man bielleicht für parstheilschaft au halten geneigt sein möchte.

Det Biberftand bet Schweizer war vollig gefete maßig: brei positive Gefebe bet neuen Konftitution lege ten ihnen die Pflicht auf, fich bis auf ben letten Dans Bu mehren. Erften 8: ber Glo, ben fie geschworen hats ten, bie Ronfittution aufrecht du erhalten, und bie Das tion und ben Ronig ju vertheidigen; jweltens: bas in ber Konftiturion enthaltene Gefet, Durch welches us berhaupt die bewaffnete Dacht verpflichtet wurde, Pers fonen und Sigenthum gegen alle Ungriffe gu befougen; Deictens: Das in Der Ronfiltution enthaltene Gefet, vermoge welches jedem Goldaten befohlen mar, felnen Poften ju vertheibigen, und Gewalt mir Gewalt ju ver treiben. Dem Ronige hatten bie Schweiger noch übere Dies, als feine Leibmachein gefdworen! für feine Perfon bis auf ben letten Blutstropfen fich gu wehren; und am Dorgen vor ber Schlacht hatten fie von ben Setren Dethion und Roberer fowohl, als von den Rommendanten ber Parifer Burgermillis) bagn ben aus bricklichen Befehl erhalten. Diefe tapferen Rinder ber Alfpen find bein jufolge ihrem Gloe und ihrer Pflicht getreu geftorben. Sanft rufe ihre 20fche!

Die Nationalversammlung sah ein, daß fie, burch Absehung und Einkerkerung thres rechtmaßigen Ober, herrn, des Königs von Frankreich sowohl, ale burch

bie unwhedige Behandlung ber Familie biefes allen fchivas den und gutmitblgen Monarchen, fich por ben Hugen bon gang Europa verabichenungswurdig gemacht batte: fie unternahm es baber bieje ihre Frevelthaten burch ein Manifest ju rechtfertigen. Da feine gultigen Ent Schuldigungen vorhanden waren, fo mußten Sophistes reten und Scheingrunde aufgesucht merben; daber murs be bem größten Cophisten in der Berfammlung, bem Manne der aus Chrgelt und Berefchfucht alles zu thun im Stande war, bem Martis von Condorcet, aufgetragen bas Manifest aufzuseben. Diefes merfivur. bige Manifest, welches ein wichtiges Aftenftuck fur bie Geschichte ift, lautet folgendermaßen!

"Auseinandersehung ber Grunde, welche bie Dationalversammlung bewogen bas ben, die Bufammenbernfung einer Ras tionaltonvention ju veranstalten, und Die vollziehende Gewalt den Sanden des

4010

171 - 1

Bolt

Rouige quentgleben ... minital ben anna "Die Rationalversammlung ift ber Ration, Eus ropa und ber Machwelt, eine ftrenge Rechenschaft iber Die Grunde Schuldig, welche fle bewogen haben, ihre letten Beichluffe ju faffen. Da fie auf Giner Geite Die Wflicht batte, ihrem Gibe getreu ju bleiben, auf ber andern, die Pflicht bas Baterland ju retten; fo bat fie beibe Pflichten zu gleicher Zeit erfullen, und ale les thun wollen, was das öffentliche Bobl verlangte, ohne fich eine Gewalt anzumaßen, die the von dem Bolle nicht anvertraut war. Bet ber Eröffnung ihrer Sigungen suchte eine Berjammlung von Ausgewandere ten auf den Grangen, welche mit allen denjenigen in Berbindung fand, die in den Abtheilungen und unter ben Lintentruppen noch Feinde der Freiheit maren, nebft fangtifchen Drieftern , welche aberglaubige Gemuther in

Schrecken fehteur, bregeführte Staatsburger gu uberre, Den, Daß die Konftitution Das Gewiffent perlege pallind bag bie Musubung bes Gottesblenftes Schlematteth und Gotelofen durch bas Gefes andertraut worden Tet-, Much wurde die Frankreichische Feethelt durch eine, iin. ter machtigen Ronigen gefchloffene, "tleberetiffuiffen ber brobt. Diefe bieltem fich fut berechtigep gu' beftlimmen, in wie fern bas Burereffe three Defpottemile Ifile ogts lauben murce freit ju fein , wund felbilberen fich eift. baß die Souverainerat Des Bolles und bie Unabfidie gigfeit Frankreichs fich voc bem Armieen theze Stablit Bucten werde. Miles fundigte dem gufolge Wellien Bitel gertrieg und einen Religionstrieg un , deffen Gerabell burd einen auswartigen Reteg noch großer weeben foffel ben. Die Rationalverfammlung hiele bafur of bag 97 Die Musgewanderten im Baume halteit, mind die Millie bigen Driefter durch ftrenge Beidhuffe jur Dedining Bein gen mußte: allein der Ronigs biblente fich gegelf ifte Befchluffe ber aufschiebenden Berweigerung ber Geliebt migung, welche thm vermoge ber Ronftfruelon liteam Indeffen maren jene Murgembinderreit? fene Delefilt, thatig im Rahnien des Ronige ibutim this wieder fit bas, was fie fein rechtmäßiges Anfeben nainifen, Pein Jufeben, ergriffen die erften dielithaffen; predigten die andern Dord und Berrath, an Bene Mutgemanbettif waren bie Bruder bes Ronige ; feine Berwandten? fele ne Soffinge, feine vormalige Leibwade: "und Vangie Bergleichung biefer Thatiadie mit bem Berengelt best Ronigs, jum Diftrauen berechtigtegueras Diffedueit fogar jur Pflicht machtes fo Beineigerung ber Genehmigung folder Beidinge more micht aufge. fchoben werden fountem ohne gang vernichtet ju merden, Deutlich, wie bas, vermoge bes Befebes aurichiebenbe, aber burch bie Art fich beffetben gu bedienen unbedingt

gewordene .. Beto dem Rodige bie unumfdrantte und willführliche Dacht gebe malle Daasregelus welche ber gefehgebende Rorper jur Caba tung ber Freihelt fur nothe wendig erachten mochte, untraftig ju machen Beitige. ner Beit gelgte bas Bolt, von einem Ende bes Reiches Aum andern no feine traurigen Beforgniffe wwelche einen Sturm anfunbigten bund ber Berbacht gegen bie bolle siebende Bewalt wurde auf eine nachbrudliche Belle laut. Die Mationalversammlung verlobr ben Duth nicht. Rueften melde fich Bunbesvermanbte Franks reiche namiten , batten ben Ausgewanderten nicht etma einen Bufluchtsort, fonbern bie Erlaubnig gefchente, fich ju bewaffnen, ein Truppenforps ju bilben, Solbas ten auszuheben, und Borrath jum Rriege anguichaffen logleich murde ber Ronig durch eine feterliche Botichaft erfucht, wegen diefer Berlegung bes Bolferrechts ein Sillidweigen ju brechen, welches icon ju lange gebaus ert batte. Er fcbien bem Bunfche ber Mation nachtus geben. Rriegszuruftungen wurden befohlen; allein man bemertte bald, daß die, burch ein fcwaches ober mite wiffendes Minifterlum geleiteteten, Unterhandlungen fic barauf einschranten murben, eitle Berfpredungen au ere halten, welche, ba fie nicht vollzogen werben mirben. entweder als eine Schlinge, ober als eine Beleibigung, angeleben werden muften. .. Indeffen wurde ber Bund ber Ronige aufe Deue thatig; und an ber On be bes Bundes zeigte fich ber Raifer, ber Schwager bes Ror nias der Franfreicher , welcher mit ber Ration burch eie nen Bertrag verbunden mat, ber nur ihm Ruben icaffe te, ben bie, burch bas Dinifterium betrogene, fomitfe tuirende Berfammlung beibehalten, und fogar jum thir beigubehalten, die, damals, gegrundete, Soffuung eines Bindniffes mit bem Saufe Brandenburg aufgeopfers hatte. Die Dattonalpersammlung bielt bafur, bag es Reunter Sb.

wegen ber Sichenheit Frankreiche nothwendig mare, ben Raifer ju ber Erfladung ju nothigen , job Er ihr Bun besgenoffe, ober ihr Beind feyn wolle, und ju ber Babl gwifchen zweien einanber widerfprechenben Berragen, beren einer thin verpflichtete Frankreich Sulfe gu beiffen, und der andere ihm die Rothwendigkeit auflegte es ans jugreifen : Bertrage bie mit einander nicht beffeben fonne ten, wofern man nicht die Absticht eingesteben wollte, den Ronig von der Dation abzufondern, und den Rieg gegen bas Granfreichifche Bolt ale eine, einem Bun, besverwandten bewilligte; Salfe vorzuftellen. Die Unt, wort bes Raifers vermehrte das Difftrauen, welches aus biefem Bufammenfluffe von Umftauden fo naturlich entstand. Er wiederholte in derfelben, gegen die Ber, fammlung der Stellvertreter Des Frankreichlichen Bol tes, gegen die, in unfern Stadten porhandenen, Bolfs gefellichaften jene ungereimten Befchulbigungen in welche ble Ausgewanderten fowohl, ale bie Anhanger Des Frant' reichifchen Ministeriums, fcon fo oft haben ine den Ger genrevolutionspreffen brucken laffen, Er verfichette, daß des fein Bunich ware, der Bundesgenoffe des Rouigs bu bleiben; und boch hatte er eben ein neues Bundniß ger gen Frankreich, ju Gunften ber Bewalt Des Ronigs der Grantreicher, unterzeichnet. Diefe Bundniffe, biefe Ber' trage, diefe Rante ber Musgemanderten ; welde Diefels ben im Rahmen des Konigs ausgewirte hattemp waren von den Miniftern vor den Stellvertretein des Balles verborgen gehalten worden. Reine offentliche Difbillis gung biefer Rante, feine Bemuhung bes Konige, bie se Berschworung der Monarchen ju verhindern, oder ju vernichten, bewies ben Frankreichtichen Graatebur, gern und den Bolfern Europens, daß der Ronig fein Intereffe mit dem Intereffe ber Nation aufrichtig ver. bunden habe. Dieses anscheinende Einverständniß grote fden dem Rabinette der Thuillerien und dem Ras

binette zu Wien fiele Jedermann auf. Die Nationalversammlung hielt dafür bas sie Detraction der Dinisters der auswärtigen Angelegenheiten freinge untersuchen mußter Eine Anklagehekret war die Folge dieser Untersuchung. Salter Kallegen verschmans iden mit ihm, und der Staatsrath des Königs wurde mas patriotischen Ministern ausammen gelehr.

anllou "Der Dachfolger Leopolds folgte ber Politie feines 93 Matens, Er wollte für bie, im Elfaffe befishneenben, Gurften Entichabigungen fordern, bie mit ber Frankret andifden Konftitution unberträglich, und ber Unabhane badgteit ber Mation entgegen maren Ger verlangte: Granfreich folle gegen bas Butrauen des Bolle von 21. roll gnon verratherifch handeln, und die Rechte beffele oben nverleben. Er brachte endlich neue Rlagen vor, Bintfibegonwie er fagte, feine Unterhandlung guließen, ber nicht bie Dacht ber Baffen verfucht morben mare. in Der Ronige fchien einzufehn , baß biefe Mufforderung Jum Relegeanichte gebulbet werben, tonne, aufin eine afdmithide Gomitte junverrathen; er foien enblid denulaben, wie treules biefe Sprache eines Feindes fel, Der aur Darum an feinem Schicffale Theil gu nehmen want fein Bundnif gu munfchen vorgab, um gwifchen sthu und bas Bolt beit Saamen ber Zwietracht ansjus freuen, welcher unfere Rrafte fcmachen, und bie Ans mendung berfelben aufhalten ober ftoren follte. ige Der einftimmigen Meinung feines Staatsrathes folug Bier ben Rrieg porsimb ber Rrieg wurde befchtoffen. d . bem Daburd grbaffer bie Bufammenrottungen bet 2luss gewanderten befchuste; bag er ihnen erlaubte, unfere Grangen gubebroben; daßer Eruppen zeigte, Die bes reit maren, fie, im erften falle eines gluctlichen Erfol. ges, ju unterftugen; daß er einen Bufluchtsort ihnen im Rucen bereit bielt; bag er bei dem drobenden Bung

be blieb! baburch nothigte der Koulg von Hungarn Frankreich zu koftspieligen Vereheldigungsanstalten: ets schöpfte Frankreiche Finanzen; ifprach den frechen, in dem Abtheilungen vertheilten, Unruhestiftern Muth ein; machte die Stantsburger beforgt; und unterhielt auf diese Weise die Unruhen. Niemals haben thatigere Beindseligkeiten einen Krieg techtmäßig gemacht. Dens felben erklären hieß bloß sich zur Webr seheit a

Julic za Damais Counte Die Nationalverfammlung beurs theilen, wie fehr, ungenchtet fo oft wiederholter Bere fprechungen, alle Unftalten jur Bertheibigung vernache läßigt worden maren. Dennoch fiel ber Berbacht, bas Difftrauen, teur noch auf die Minister, auf die gehel, men Rathgeber des Ronigs : allein man fah bald, baß die patriotifchen Minifter in thren Arbeiten gehindert, und von ben Unhangern des toniglichen Unfebens, von benen, die fich einer Unbanglichfeit an die Derfon bes Ronigs ruhmten, mit Erbitterung angefallen wurden. Unfere Urmeen plagte politische Zwietracht. Dan filfs tete Uneinigfeit zwifchen ben Unführern der Truppen, awifchen den Generalen und den Miniftern. Dan woll, te aus jenen, ju der außeren Bertheibigung bes grant. reichlichen Gebiets bestimmten, Armeen bas Bertjeug einer Parthei maden, Die es nicht verbarg , daß es ib. re Abficht fei, thren Willen bem Billen der Stellver, treter der Ration unterzuschieben. Die heimlichen Rane te ber Priefter, welche thatiger wurden ale ben Rrieg ausbrach, erforderten Schlechterdinge ein Gefes um fie im- Baume gu halten. Diefes Gefes wurde gegeben. Die Errichtung eines Lagers mifden Daris und ber Grange war eine Beranftaltung, die febr gludith aus: gefonnen war, weil fie jowohl jur außern Bertheidle gung, ale auch bagn bienteg bie inneren Abtheilungen Bu beruhigen, und ben Unruben guvor gu fommen, melche aus Besorgnis hatten ensstehen konnen. Die Ermirichtung eines solchen Lagers wurde gwar besohlen, aber bie beiden Beschlusse wurden verworfen und die partriotischerz Minister wurden verabschiedes

Die Ronflitution batte bem Ronige eine Lelbmas 1,800 Mann bewilligt, und olefe Leibmache legte auf eine freche Welfe einen Unpatriotismus an den Zag, welcher bie Staatsburger theile unwillig madite, theils in Furcht feste. Sag der Konstitution, und borguglich Sag der Freiheit und der Gleichheit, gaben Unfprude unter biefelbe aufgenommen zu werden. Die Berfammlung fab fich genothigt, fie aufaheben, um fo. wohl die Unruhen ju verhaten, welche diese Leibmacho nothwendig bald veranlaffen mußte, ale bie Romplotte der Segenrevolution, von denen fich fcon ju viele Spur ten gelgten. Der Befchluß ward genehmigt: aber in einer "totlamation lobte ber Ronig" eben Diejenigenp bie et fury porher verabschiebet hatte; eben Diejenigen, bie er als Danner erfanut batte, welche mit Recht ane geflagt wurden Feinde bet Freihelt gu feptra

Die neuen Minister gaben Grund zum Mistrausen: und da dieses Mistrauen sich nun nicht länger auf sie einschränken konnte, so siel dasselbe auf den Lönig selbst. Die, auf bie beiden Dekrete angewandte, Verweigerung der Genehmigung; auf Dekrete, welche durch die Zeitumstände nothwendig wurden: deren Vollziese hung schnell geschehen, und mit den Zeitumständen auf hären mußte: diese Verweigerung ward von der öffente lichen Meinung als eine solche Auslegung der Konstitutionsakte angesehen, die der Freiheit, und sogar dem Eiste der Konstitution, zuwider wäre. Das Volk zu Paris besand sich in einer außerordentlichen Bewegung; eine unzählbare Menge Staatsbürger vereinigte sich,

eine Bittidelft ju abergeben, um bie Burudberufung der patriotischen Minifter ju verlangen und die Buruct. nehmung ber Bermeigerungsbefrete ju genehmigen, ju beren Gunften fich Die allgemeine Meinung laut erflatt batte. Gle verlangten bemaffnet vor ber Dationalper' fammlung vorbet zu befillren, nachdem vorher ihre Abger Mandren thre Bittidrift murben porgelefen haben. Diefe Erlaubnig, welche andere bewaffnete Rorps bereits er. halten batten, murde ihnen bewilligt. Gle munichten Diefelbe Bittfdrift bem Ronige ju überreichen, und fie une ter ben burch bas Befet bestimmten Formalitaten gu allein ju ber Belt ba Die Aberreichen: berren bes Burgerrathes ihnen angutunbigen men, bag ibre Abgefandten, welche anfanglich maren abe gewiefen worden, endlich murben angenommen werden, in bffnete fich das Thor, und ble Menge fturate in bas Schloß hinein. Der Gifer bes Maire von Paris; bas Hebergewicht, welches feine Tugenben und fein Patrio. tismus ibm über die Staatsburger geben, und die Wes genwart der Stellvertreter bes Boltes, beren auf einans ber folgende Deputationen den Ronig beftanbig umringten, verhinderten jede Unordnung. Benige Bufammeitrottun. gen, wenn fle eben fo zahlreich maren, haben geringere Unordnung veranlaßt. Der Ronig batte bas Beichen ber Freiheit auf fein Saupt gefebt; et batte ben Staatebure gern Gerechtigfeit wiederfahren laffen, indem er erttarte: er bieite fich mitten unter ihnen fur vollig ficher. Der Tag der Foberation nabte beran. Staateburger aus ale ten Abtheilungen follten nach Paris tommen, um dafelbit Die Aufrechthaltung jener Freiheit ju ichmoren, fur welche fie an ben Grangen ftreiten wollten. Alles fonnte noch gut gemacht merben; aber die Ariftofraten faben in ben Borfallen bes zwanzigften Junius weiter nichts, als eine gunftige Gelegenheit, amifchen die Ginwohner von Daris

und die Einwohner ber Abtheilungen Zwietracht gu ftreuen; fo mie auch zwifden bas Bott und Die Armee; amifden die verschiedenen Theile ber Bugermilly; amis iden die Staatsburger, welche in thren Bohnungen blieben, und biejenigen, welche die Berthelbigung bes Staates übernahmen. Schon am folgenden Tage and berte ber Ronig feine Oprache; eine verleumderifche Proflamation wurde in Denge unter ben Armeen ause gethellt; einer threr Generale tam, im Rahmen der feinigen, Rache gu fordern und Die Schlachtopfer auss audeichnen. Eine glemlich große Ungahl von Auffebern ber Abthellungen ließ, in untonftitutionsmäßigen Bes foluffen, ben Plan bemerten, ben fie gemacht batten, fich ale eine Mittelmacht zwischen ber Rationalvers sammlung und dem Ronige aufzuwerfen. Die Fries bensrichter fingen, fogar im Pallafte bes Ronigs, ets nen verwirrten Progeß an, in welchen man blejenigen Patrioten ju verwickeln hoffte, vor beren Bachfamtelt und Salenten man fich am meiften fürchtete. Schon hatte einer Diefer Richter es verfucht, in Die Unverlete barfeit der Stellvertreter des Boltes einen Gingriff gu thun; und alles fundigte einen fein angelegten Plan an, vermoge welches man in ben Berichtshofen ein Mittel finden wollte, die tonigliche Gewalt willfuhrlich Briefe bes Minifters befahlen, Gewalt auszudehnen. gegen die Foberirten ju gebrauchen, welche nach Paris tommen murben, um ben Gib gu fcmoren fur bie Freiheit ju ftreiten; ja es bedurfte ber gangen Thatige telt ber Nationalversammlung, bes ganzen Patriotiss mus der Armee, und bes gangen Gifers der aufgeflare ten Staatsburger, um die traurigen Wirfungen biefes beforganifirenden Planes ju verhuten, welcher ben Burs gerkrieg angunden konnte. Gine Aufwallung bes Das triotismus batte, in einer bruberlichen Bereinigung, die

Amietracht erfliet, weiche fich nur zu oft im ber Malagnaiverlammtung gezeigt hatte, und bieraus konnte noch ein Mittel aus Rettung entstehen. Die, auf Bejehl des Königs und dufalge einer Klags des Zunsehers der Ivilliste angefangenen, Prozesse konnten ausberen. Der Jurch eine ungerechte Absehung dasur bestrafte Dethion, das er das Blut des Volkes geschont hatre, konnte won dem Konige wieder eingesetzt werden; und es warp möglich, das diese lange Reihe von Kehlen und Werk räthereiten ganz auf jene treutofen Prathgeber zunde sieh, denen ein allen purraulichen Bolk schon seit langer Zeit die Gewohnheit hatre, die Verbrechen unserer Könige bestummenen.

Damais fab bie Rationalperfamminng sin, n bag. Das offentliche Bobl außerordentliche Dagasregeln erheis Sche. Cie erbffnete eine Debatte Aber Die Mittel Dass Baterland ju retten; fie mabite eine Kommiffian, mele der aufgetragen murde über biefe Mittel nachzudenten und Anftalten zu benfelben gu machen. Die Erflagung, Daß bas Baterland in Gefahr fel, rief alle Staatsbarid ger ju der gemeinen Bertheldigung, alle offentlichen Ber amten an ibre Doften; und bennoch fab man, ible, mitten unter ben unaufborlich wiederholten Slagen über Die Unthatigteit ber Regierung, über Die Dachiagigteit, oder die ichlechte Anordnung der Rriegeruftungen, iber Die unnugen ober gefährlichen Bewegungen ber Urmeen, beren anerkannter Zweck es, war, die politifchen Oped Zulationen eines Generals ju begunftigen man fab, wie unbefannte oder verdachtige Diniften fonell auf einander folgten, und, unter neuen Dahmen, diefelbe Unebatigfeit, mit denfelben Grundfagen, miederum barannheit is atum Philife wurde als Abilings

Deten Weine Erflarung bes feinblichen Genetals, welchen alle freie Menichen bem Tobe widmete, den Feigherzie

sen und Beeratheen aber seinen schmablichen Schus versprach, nupte noch den Verbacht vergrößern. Der Seind Frankreiche schien in derselben nut mit der Verthels digung des Königs der Krankreicher beschäftigt. Sechs und zwanzty Milliollen Menschen rechnete er sur nichts, im Verzelchung mit einer privilegieren Familie; ihr Bint sollte die Erde bedecken, um die kleinste Beleich, gung zu rächen: und der König, statt seinen Unwillen über ein Maniseit zu zeigen, dessen Jweck es war ihm der Jutauen des Volkes zu rauben, schien nur ungere weite falte und farchtsam zu misbilligen."

"Ber fonnte fich benn mundern, bag bas Diff. traden gegen bus bochfte Dberhaupt ber vollziehenden Gewalt ben Staatsburgern ben Wunfch eingegeben bat, Diese gir Werthetolgung bes' gemeinen Wefens beftimme tomp Druppen nicht langer unter ber Aufficht desjente gen Ronige ju feben, in beffen Rahmen Frankreich ans gegoiffen wuebe; midt fanger die Gorge die innere Rus be ba bebalten bennenigen amvertraut bu feben, beffen Intereffe allen Uneuhen jum Bormande diente? Bu ble: fen Beweggrunden, welche gang Frankreich gemein mar rend famen "noch 38 anbere, welche besonders Emmobner von Parte betrafen. Sie faben daß die Samille ber Robienger , Berfcowornen ble gewöhnliche Gefellichafe bes Rbitge und feiner Famille ausmachten. Schrifteller, welche von ber Zwillifte befoldet murden, fucten, burch niebertrachtige Berleumbungen, die Das rifer im ubrigen Frankreich verhaft, ober verbachtig ju machen. Man magte ben Berfuch, swifden bie armen Staatsburger und die reichen Zwietracht gu ffreuen; durch treulofe Rante murbe die Burgermilig unruhig gemacht; und man fuchte unter berfelben eine royaliftis iche Parthei ju fiften. Ueberhaupt ichtenen fich bie

Feinde der Theihelt ami'den Paris und Robleng vertheile an haben mie ihrer Babl wuche auch ihre Frechbeit. Die Souftigution legte bem Konige auf; ber Das tionalperfaiumlung von brobenben Gefahren Radricht Bu gebeu; Denurod bedurfte es langer Ditten, um von dem Minifferinm Die fpate Kennenig Des Marfches ber Preußischen Urmee ju erhalten. Die Ronftitution fpridit gegen den Conig eine gefehmanige Abfehung aus, wenn er fich uicht auf eine feierliche Beife ben ; fin feinem Dabmen gegen die Ration unternommenen, Angriffen widerlegen murde. Die ausgewanderten Pringen bate ten aber offentlich im Dahmen des Konigs Unleben ges macht; fie hatten in feinem Dahmen auswartige Erups pen gefauft; fie batten in feinem Dabmen Frantreichte fche Degimenter angeworben; fie hatten ihm außer Franfreich eine Leibmache errichtet: Diefe Thatfachen maren felt longer als feche Monaten betaunt, ohne baß ber Conig, beffen offentliche Ertlarungen, beffen Bei Schwerden bei den auswartigen Dachten, Die Birfung Diefer Rante murben verhindert haben , der Dflicht, melde die Konftitution ibm auflegte, ein Genuge gegthan hatte. .....

Bufolge blefer machtigen Demeggrunde forderten Jahlreiche Bittfdriften, die aus einer großen Anjahl pon Abrheilungen ankamen, und ber Bunfch mehrerer Dektionen der Stadt Paris, auf welchen ber gifgemet ne im Rahmen ber gangen Stadt ausgebructie Bunfc stolgte, die Absetaung des Ronigs, ober die Sufpenfion der foniglichen Gewalt. Dun tounte die Mationalvers fammtung es nicht langer abichlagen, biefe große Frage

Es war ihre Pflicht, nicht andere, als nach et ner reiflichen und überlegten Untersuchung, ju entidelt . ben ; nach einer feierlichen Debatte; nachdem fie alle Melnungen wurde gehort, und erwogen haben. Aber Die Geduld des Voltes war zu Ende. Es erschien auf Elumal, ganz, zu Einem Zwecke und Einem Billen vereinigt. Es begab fich nach bent Mohnorte bes Konigs, und der König kam nach ber Nationalversammeling, um vaselbst einen Jufluchtsver zu suchen, weil ihm bekannt war, daß, vermoge ber bruderlichen Einigkelt zwischen ben Einwohnern von Paris und den Dewohnern ber Abrheitungen, dieser Zufluchtsort heilig

und unverlegbar feyn murbe."

"Burgerfoldaten hatten ben Huftrag erhalten, Die Bohinung des Ronigs, welche der Ronig fo eben verlaffen batte, bu verthetbigen: allein man hatte Schwele gerfoldaten neben fie geftellt. Das Bolt fab feit lan. ger Belt, mit Beforgiff und Bermunderung, Comele gerbataillone an der Bewachung des Konigs Theil nehe men, tros ber Konftitution, welche ibm nicht erlaubt eine austanotiche Dache ju haben. Ochon feit langer Beit war es leicht voraus ju feben, bag biefe unmittels bare Berletung bes Gefetes, welche naturlicher Beife beftandig in ble Augen fiet, fruber ober frater großes Ungluck veranlaffen murde. Die Rationalverfammlung hatte nichte verfammt um demfelben juvor ju tommen. Berichte; Debatten; Borfchlage, Die von ihren Dite gliebern gethan, und an die Ausschusse verwiesen wurs ben, halten bem Konige fcon fett niehreren Monaten die Morhwendigfeit gezeigt, von fich biefe Danner ju ent, fernen, welche bie Frankrelder an jedem andern Orte allezeit als Freunde und Bruder betrachten werden, welche fie aber nicht, trot des Bunfches ber Ronftitus tion, bei bem fonftitutionemaßigen Ronige feben tonne ten, ohne Berdacht gu fcopfen, baf fie ble Bertgeus ge ber Reinde ber Freiheit geworden maren.

"Bermoge eines Befdluffes follten fie fich entfem

nen: affelte ife Miffibret; bon ben Dinffern unter ftage, perlangte neme 2tbanberung beffelben , and bie Mationalvet ainmlung willigte bavelir! Oin Theff bee Sulvaten Colles in ver Daffe von Marts bleiben feboth ohne irgend teine Art voir Dienfe, wourd welchen Die Beforgniffe einebeite werben Gonnten : "into gegen ben Bunfch ber Mationalberfammung gegen bas Gefet murben fie am geheitten August gu einem Gefchafte ges braucht, von welchem alle Bemeggrunde bee Menfich lichtett und ber Rlighelt fie hatten entferne halten follene Sie erhielten den Befehl auf Die bewaffneten Burges Feuer ju geben, ju eben ber Bete Da biefe fie jumi Frieden vermahnten, da unzweideurige Beichen ber Brit derlichkeit antundigten, bag berfelbe murbe angelibmis men werben; ju ber Belt, ba man elite Gefanbefchafe Der Rationalversammlung fich mitten umer ben Baffen! beraunahern fah, um Worte ber Eintracht gu überbeite. gen und bas Gemetel in verhaten. Miches tonne jege Die Rache bes Bolles aufhalten, welches eine wente Berratherel ertitt, gerade ju ber Beit, ba es fic uber bie Berratherelen betlagte, beren Opfer es felt fo fant ger Beit gewefen mar.

Mitten unter biefen Ungladefaffen leiftete Die beri trubte, aber faltblutige, Rationalverfammlung ben Gib, Die Freiheit und Gleichheit aufrecht in erhalten, obest an ihrem Poffen bu fretben. Gie leiftete ben Gib Frantie reich zu retten , und fuchte Die Mittet Dagu auf. Dent Eines fand fie: "itamlich but bem bochften Billem bestellt Bolles ihre Buffucht ju nehmen, und baffelbe ju erfit. den, daß es unmittelbar jenes unvergebifche Recht beiterd Souverainetat ausüben mige, welches bie Ronftitutiont anerfannt bat, und welches durch diefelbe feiner Gin Das bir foran fung bat unterworfen werden tonnen. fentliche Bobl erforderte, bag bas Bolf feinen Billen .

durch einen Dationalfonvention fund thue, welche aus Stellvertretern beftebe, die von ibm mit uneingeschrante ter Bollmacht verfeben maren; es erforderte ferner, baß Die Glieder Diefer Ronvention in einer jeden Abtheilung Frankreiche auf eine gleichformige, und nach einer regele maßigen Methode eingerichtete, Beife gewählt murben Mein die Rationalversammlung fonnte die Gewalt Des fouverainen Bolfes, von welchem fie allein die Gewalt bat welche fie queubt, nicht einschranten: fie mußte fic alfo bamit begnugen, daffelbe im Rabmen des Baterlane bes ju beschmoren, bag es die einfachen Regeln befolge, welche fe ibm vorschrieb. Gle bat in den, für die Babe len vorgefchriebenen, germalitaten feine Abanderung ger macht, weil die Ginführung neuer Formalitaten, gefest auch bag diefelben vorzüglicher maren, Aufichub, viele leicht fogar Zwietracht, veranlagt haben murde. Ste hat feine einzige von ben gur Dablfabigfeit nothigen Bebing gungen, feine Ginfdranfung des Rechts ju mablen, ober gewählt ju werden, die burch frubere Gefebe angegeben waren beibehalten well diefe Befete eben fo viele Gine fdrankungen ber Musubung bes Souverginetaterechts find, und baber nicht auf eine Rationalkonvention anges wandt werben tonnen in welcher biefes Recht mit gange licher Unabhangigfeit ausgeubt werben muß. Der Une terichled amifden ben thatigen und nicht thatigen Staatse burgern ift weggelaffen, weil berfelbe jugleich eine Girte icheantung bes Befebes ift. Die einzigen Bebingungen, welche erfordert merden, find die, welche bie Datur felbit vorschreibt, wie g. B. die Rothwendigfeit burch einen bes ffandigen Aufenthalt bem Gebiete anzugehoren in mele dem man bas Recht ber Staatsburgerichaft ausubt; in bem Miter gu fenn, in welchem man, burch bie Gefete. ber Dation ber man augehort, für fabig gehalten wird feine perfenlichen Rechte auszunben; endlich, daß man ble gangliche Unabhangigfeit feines Biffens beibehalten.

Wolkes zu versammeln. Ungeachtet die Nationalversamm, lung den Zeitpunkt der Arbeiten, die diese Zusammenbes rusung erfordert, beschleunigt hat; ungeachtet sie iden Zeitpunkt naher gerückt hat, da sie ausberen soll das Ges wicht der dffentlichen Sache zu tragen aum auch den kir sesten Berdacht ehrgeiziger Absichten zu entfernen; wur de bennoch ein Termin von vierzig Tagen das Vaterland noch großen Gesahren, und das Volk unruhigen Bewergungen ausgeseigt haben, wenn man dem Könige die Aussabung der Gewalt gelassen hatte, welche die Konstitution ihm übertragen hat. Die Suspension dieser Gemalt schien den Stellvertretern des Volks das einzige Mittel zur Rettung Krankreichs und der Freiheit zu sehn.

Die Berfammlung hat ihre Gewalt nicht überfchrite ten als fie diefe nothwendige Sufpenfion befchlog. Die Rouftieution bevollmächtigt fie, diejelbe im falle einer 26. mefenheit des Ronigs gu. befdließen, mofern der Beits . puntt, ba biefe Abwefenheit eine, gefchmaße Abbantung nach fich giebt, noch nicht vorhanden fenn follte; das beifit: wo ein eigentlicher Beidluß noch nicht fatt finder, wo aber eine vorläufige Strenge affenbar, nothig ift; mo'es ungereimt fenn murbe, Die Bewalt in Sanden gu laffen, welche nicht langer einen freien und nuttichen Gebrauch pon berfelben ju machen im Stande, find. Dun vereints gen fich aber tu bem gegenwartigen Salle diefe Bedingun: gen eben fo flar, ale in dem Falle, den bie Rouffitution felbft vorausgefeben bat; und da mir, nach den Grundfage gen verfahren find, welche fie vorfdreibt, fo find wie ihr gehorfam gewesen, weit entfernt, daß wir einen, mit unserem Eide unverträglichen , Eingriff in Diefelbe follten getban baben.

Berbindung von Gewalt gefährlich seyn würde, und Dies sienigen zwilche weiter nichts als Stellweitrerer des Bolomigen zwilche weiter nichts als Stellweitrerer des Bolomigen zwilche weiter nichts als Stellweitrerer des Bolomigen zwilche meiter nichts als Stellweitrerer des Bolomigen zwilchen im Appanuent destillbemverwandeln tonnte eine vielen stellen sie hatzagleich dafür gehalten zich den der eine vielen Ausüber der Gelegen sie beite zu jener Gefahr geben könne zwindellschat, sie alle alle ihrigens so stelle Bereinigung erlaubt welche stellen der werbierer zweinen von zwei Wonaten bestimmt. Die Nationalversammlung, welche weite entfernt ist diese Dauer verlängern zu wollen, hat diese auf vierzig Tage berabgesehr; und, statt die durch das Geses bestimmte Zeit, unter dem Vorwande der indatwendigkeit, verlängern zu wollen, hat sie sich in nuch engere Schrauken zu sollangen gesuch.

"Bann bie Gewalt bie Gefete ju genehmigen fuse vendirt ift forhat die Konstitution befohlen, daß die Bes foluffe bes gefeggebenden Korpers an fich jelbft gejegliche Rraft und Unjehn haben follten; und ba Derjenige, mele bem bie Konftitution die Bahl ber Minifter beigelegt arhatte, feinen Gefchaften nicht langer vorfteben fonnte, fo marges notbig, daß ein neues Gefet diefe Babl jemand anders übertruge. Die Berfammlung bat fich felbft bies fes Recht beigelegt, weil daffelbe nur folchen Wahlbere ren verlieben werden fann, bie ber gangen Ration ange, boren, und weil gegenwartig die Stellvertreter bes Bolfe allein diefen Rarafter haben. Allein fie bat gu vermeis ben gefucht, bag man fie auch nur im Berdacht haben tonne, als hatte fie, indem fie fich dieje Dacht beilegte, perfonliche und ehrgeizige Abfichten befriedigen mollen. Sie hat beschloffen , daß die Babl mit lauter Stimme ges fchebn folle, daß jedes ihrer Mitglieder feinen Gemablten por ben Dationalftellvertretern nennen folle, fo wie auch por den jablreichen Staatsburgern, welche ibren Gigun, gen beimohnen. Sie hat gewoltt, baß febes ihrer Dite glieder feine Rollegen ju Richtern haben follte, und bas publitum ju Zeugen, und baß et ber gangen Nation wes gen feiner Wahl verantwortlich fenn follte.

"Frankreicher! lasset uns alle unsere Rrofte gegen die auswärtige Tyranuet vereinigen, die es waget, sechs und zwanzig Millionen freier Menschen mit ihrer Rache zu bedrohen. Minerhalb sechs Wochen wird eine, von allen Staatsburgern anerkannte, Gewalt unsern Zwiste entscheiden. Fluch demjenigen, welcher, während biefes furzen Zeitraumes, personlichen Empfindungen Gehör geben, und sich nicht ganz der gemeinen Vertheldigung ausopfern wollte, welcher nicht einsehen wollte, daß in einer Zeit, da der oberste Wille des Volkes sich wird ber ren lassen, wir keine anderen Feinde mehr haben, als die zu Pillnis Verschwornen und ihre Pelfershelfer.

"Bahrend eines auswartigen Krieges, mahrend sahlreiche Armeen sich zu einem fürchtersichen Einfalle in Bereitschaft sehen, rufen wir die Staatsburger auf, in einer ruhigen Versammlung über die Rechte ber Freiheit zu debattiren. Was bei einem andern Volke verwegen seyn wurde, hat uns dem Muthe und dem Patriotismus der Frankreicher angemessen geschlenen und gewiß werden wir nicht die Krankung ersahren, uns geitrt zu haben, wenn wir Euch für wurdig hab ten über das Interesse der Freihett ein jedes anderes Interesse zu vergessen, und sede andere Empfindung der Vaterlandsliebe auszuspfern.

"Staatsburger! Euch fommt es zu, zu beurthete leu, ob Eure Stellbertreter zu Eurem Boble die Ges walt ausgeübt haben, welche Ibr denfelben anvertraut habt, ob sie Euren Bunsch erfüllt haben, als sie von dieser Gewalt einen Gebrauch machten, der weber von Euch noch von ihnen vorausgesehen werden konnte.

Wir,

Die dinzige Mittel zur Erhaltung der Freiheite ergriffen, welchen fich unferer Vorstellung darbor, Bereit für die Freihelt auf dem Posten zu fterben, auf den Ihr uns gestellt habt; werden wit wenigsfrens, wenn wir densels ben verlassen, den Troft mitnehmen, ihr treu gedient zu haben.

Bas für ein Urtheil von unseren Zeitgenvssen, oder von der Nachwelt, über uns gefällt werden mag, so hat den wir doch nicht das Urtheil unseres Sewissens zu fürchten; was sur einer Sesahr wir auch ausgesetzt sepn unsein, so wird uns doch das Glück bleiben, Ströme krankreichischen Biuts erspart zu haben, welche det einer schneren Ausschen Ausschlichen Gewissensbissen würden. Wenige Ukens werben wir den Gewissensbissen entgehn, und wir werden und micht vorwerfen dursen, ein Mittel gesehen zu haben das Baterland zu retten, ohne wagen zu dur.

"Guabet, Prefident.

Confon, Romme, Maran, Creftin, Arena,

Co sprachen 280 Mitglieder der Nationalversamm, lung im Nahmen des gesetzgebenden Körpers; eine jafoldinische Minderheit von 280 Mitgliedern, während bie rechtschaffene, patriotische Mehrheit von 467 Mitgliedern, aus Ubschen vor den Verhandlungen vieser Minderheit und aus Furcht ermordet zu werden, die Sigungen nicht besuchte und an den Debatten gar feinen Theil nahm.

Machbem die Nationa versammlung auf diese Weise the Berfahren eneschuldigt und fich bei ber Nation ges techtfertigt hatte, war ihr ganges Augenmert auf die Armeen gerichtet, vorzüglich auf die Urmee des Gienes rale La Fayette, vorzüglich auf die Urmee des Gienes rale La Fayette, vorzüglich auf die Influß auf die unter seinen Besehlen stehenden Truppen die Jakobiner eben Neunter Eh.

fo febr fürchteten, ale fie feiner ganglichen Difbilliqung alles beffen, mas fie gethan, und ju thun erlaubt hatten, lin voraus verfichert fein kounten. Daburch, bag man Miemand erlaubte Paris ju verlaffen, außer ben Ellbothen ber Dattonalversammlung, suchte man ju verbin. dern, daß die Nachricht von der Entthronung des Ronigs nicht eber nach ber Armee tame, als die Kommiffarien ber Dationalversammlung; und caf La Favette nicht Maadregeln nehmen tonnte; um fich der berricenden Parthei enegegen ju feben. Die bret Rommiffarten ber Berfammlung, Rerfaint, Antonelle und Peral. by, welche nach ber Urmee bes Generals La Rapette gefandt wurden; batten überbieß ben Auftrag, fich feiner Perfon zu bemachtigen, und ibn gefangen nach Paris gu fuhren, mofelbit man ibn, nach einem furgen Progeffe, auf bas Ochaffot ju bringen gedachte. Der Dlan murde gelungen feyn, und La Favette murbe nicht eber, als burch die Rommiffarien; die wichtigen, ju Daris vorges fallenen Begebenheiten, erfahren haben, wenn nicht ein glucklicher Bufall, oder La Fayettes guter Genius, Diefen Plan vereitelt, und ibn dem Tobe entzogen hatte, aber teiber! nur um ihn in eine lange, lange Wefangenichaft ju bringen. La Favette erfuhr alles, mas ju Paris vorgefallen war, eher als irgend ein anderer Menfch in feis ner Armee bavon unterrichtet werden founte; er batte alfo Beit, feine Maasregeln gu nehmen. Die nabern Umftande biefer Begebenheit find folgenbe:

La Fapette hatte, gerade um bie Zeit, als ber Ronig zu Paris entthront murde, feinen ersten General-Mojntanten, Hrn. Alexander Darblay, mit wichtigen Auftragen nach Paris gesandt. Um eilf Uhr des Morgens kam Hr. Darblay in der Rabe von Paris an. Seine Schaise stand vor dem Posthause, frische Pferde waren vorgespannt, und er war eben im Begriffe seine Reise fort ju fegen, ale ein Grenabier ber Burgermilig, welcher von Paris fam und ibn zufälliger Beise erkannte, ibm fagte, wie gefahrlich es fur ibu febn murde, in bem gegenwartigen Zitpunfte nach Paris zu kommen.

Sr! Darblen mar fogleich, als er erfuhr mas vorgefallen mare, bereit jurud ju febren. Er forberte Doftpferde ju biefer Abficht; allein ber Dalre bes Orts, nebft einigen Ratheberren, welche beni Grenabler juge. bort batten, weigerten fich ibn reifen ju laffen : und nur burd große Befdicklichfeit, Befdmeibigfeit und Beiftes. gegenwart gelang es ibm, bie Erlaubnig ju feiner Ruch. reife au erhalten. Er eilte fo fonell ale moglich au La Sapette nach Geban, und berichtete ibm alles, was er La Sapette ftellte bem Burgerrath gu erfahren batte. Seban vor, wie ichanblich bas Berfahren ber Darlier Salobiner mate, und verlangte, bag bie brei Rommiffas. rien ber Nationalversammlung gefangen genommen were ben follten, fobald fie anlangen murben. Der Burger, rath verfprach es, und La Fanette ging ju feiner Urmee ab, a) mo er aus feinem Sauptquartier noch ben folgen. ben Brief an ben Burgerrath ber Grabt Geban fdrieb :

"Aus bem Sauptquartlere, am 13 Huguft 1792."

"Es follen Kommiffarleit ber Nationalversammlung ankommen, um ber Armee eine unkonstitutionsmäßige Lehre zu predigen. Für jeben vechtschaffenen Mann ift es tlar, daß am zehnten August, am Tage der Suspenfion des Konigs, ber Nationalversammlung Gewalt angethan worden ift, und daß diejenigen Mitglieder beiseleben, welche eine solche Sendung übertiommen haben, nichts anders, als Haupter oder Berkzeuge derjenigen

<sup>4)</sup> Moore Journal T. 1, 6. 152.

Unruhestifter feyn können, die die Nationalversammlung sowoht, als den König, untersocht haben. Ich verlange, zusolge des Gesetzes welches den Kriegszustand betrifft, und auf meine einzige und persönliche Verantwortung, daß der Bürgerrath zu Sedan die Bersonen, welche sich für Kommissarien der Nationalversammlung ausgeben, zurück halten, sie an einen sichern Orr bringen, und der Wache eines Oberofiziers anvertrauen möge, welcher, wortung, diesen Befehl vollziehen wird, und sich nicht weigern kann dieses zu thun, ohne auf der Stelle vor

Sch muß ferner ble tonftitutionsmäßigen Obrigfeis ten ber Abthellungen, fraft berfelben Gefege, erfuchen, biefe Daasregeln gut ju heißen; und ich werde diefelbe Bitte an ben Gerichtshof des Diffrifts von Sedan fos foobl; als an bie verschledenen Abtheilungen gelangen laffen, in benen bie Truppen ftebn, welche mir anvertraut find. Diefe, bet bem Burgerrathe niebergelegte, Schrift muß jum Beweise bienen, bag weber ble Gemeinde von Seban; noch die Burgermilly, welche bas Befet meinen Befehlen unterwirft; noch bie Truppen ber Armee, es feien Freiwillige ober Lintentruppen; noch Sr. Sicard, Der Borifte Des 43ften Regiments, ben'ich ju biefem Ges chafte bestimme; noch ble verwaltenden Rorpericaften, ober Gerichtshofe, welche ju ber Gefangennehmung der Rommiffarlen beitragen mochten, irgend einer Berant, wortung unterworfen find : und bagid ber ich meinem Eibe, ben Grundfagen ber Erffarung ber Rechte, und ber durch den fouverainen Billen der Mation beichloffes nen, Konstitution getreu bleibe, daß ich allein es bin, ber foldich, wie ich das Recht dazu habe, alle Daasregeln et. greife, welche Biberftand gegen Unterdruckung, die erfte Pflicht freier Geelen, beweifen tonnen."

La Sayette."

Die bewaffnete Macht Frankreichs bestand damals aus 150,000 Mann, welche in drei Armeen vertheilt war ven. Die Nordarmee wurde von dem General Luckner kommandirt; unter La Fayettes Besehlen stand die Ardennenarmee, deren Hauptquartier zu Sedan war; und an der Flandrischen Gränze kommandirte der Freund des Hrn. La Fayette, Arthur Dillon, welcher die Generale Dumouriez und Beurnonville unter seinen Besehlen hatte.

Sobald La Favette von den Vorfallen zu Paris Dobald La Favette von den Vorfallen zu Paris Machricht erhiett, theilte er diese Nachricht, durch einen Eilbothen, seinem Freunde, dem Generale Dillon, mit. Dillon war sogleich entschlossen, sich mit La Favette zu vereinigen, um sich den Jakobinern zu widersehen. Er gab daher, am 13 August, seiner Armee den solgenden schriftlichen Besehl, welcher zweimal vorgelesen

wurde : asgut floriell and

"Befehl am 13. August 1792, im vierten Jahre ber Freiheit."

"Aus bem Saugtquartiere des Lagers bei Pont für Sambre."

"Große und traurige Begebenheiten sind in ber Stadt Paris vorgefallen. Der General Arthur Dils "lon, welcher auf der Nördlichen Gränze das Haupte "fommando führt, kann dieselben der Armee nicht mits "theilen, ehe er nicht auf eine offizielle und sichere Weise "davon unterrichtet ist: allein man versichert, daß die "Ronstitution verlett worden sei. Wer auch die Meinets "digen seyn mögen, so sind sie allemal Feinde der Franks "reichtschen Freiheit. Der General wiederholt, bei dies "reichtschaftung! und Unverletztheit der, von der konstituis "renden Nationalversammlung während der Jahre 1789, 1790 und 1791, beschlossenen, Konstitution den letzten

"Blutstropfen vergießen, und in allem ber Ration, bem "Gefebe und bem Ronige, getreu fenn will."

Der auf der Rordlichen Granze bas Hauptkommando führende Generallieutenant

in - Arthur Dillon."

Eine Abschrift biefes Befehls sandte der General Dillon an die ihm untergebenen Generale Dumouries und Beurnonville. Dabei schrieb er an Damouries den folgenden Brief:

"Im Hauptquartier Apmertes am

"36 babe, mein lieber General, aber febr unvolli ftanbig, Die Begebenbeiten erfahren, welche gu Parte porgefallen find. Da ich mit feinen Romplotten etwas gu thun babe, fo fenne ich bloß ble Roufitation und mele nen Gib. Diefem werde ich niemals entgegen banbein, Die außeren geinbe ju befampfen mar mein vorgiglich. fter Bunich, und feitdem ich in biefem Cande bas Romi mando führe, babe ich fein Mittel vernachlaffigt, jum über fie ju fiegen ... Dun zeigen fich bie Dinge von einer neuen Seite. 3ch muß, wegen bes Poftens auf welchem ich fiebe , offenbergig meine mabren Befinnungen gu er tennen geben. 3d erfuche Gle, in bie Orbre, melde morgen im Lager ju Daulde gegeben merben mird, ben Befehl einzurucken, ben ich Ihuen bier beilege. 36 erwarte diefes von der Rolgfamtelt, die Sie, mir veripros den haben; und, wenn es fepn muß, fo befehle ich es Shnen ausbrucklich."

"Der auf der Granze bas Saupttom' mando führende Generallteutenant Arthur Dillon."

Dumourles, welcher icon porber einige male ben Befehlen feines Generals nicht gehorcht hatte, wenn er

diefelben mit feinen planen und Abfichten nicht überein feinmend fandbigehorchtesandh diefinal uicht. An der Aufrechthatungiber Konflitutbil war ihm nichts gelegenger 10 gte bloß für feinen eigenen Bortheil; und er fand es demfelben gemäß, mit deit Jakobinern gus zu stehen, wenigstens nicht, ohne vorher von allen Umftanden genau unterrichtet zu seinig einen Schritt zu thun, den er nochber nicht zurack binn Conte. Er antwortete daher seinem Befehlshaber, dem General Dillon:

"Am 14. Huguft 1792."

"Es thutimir febrield, mein lieber General, baß Sie einen fo unvorfichtigen Befehl erlaffen haben, und ich werde mich mobl buten, benfelben im Lager ju Maulde vollziehen gu'laffen. Be Gie batten offizielle Dachrichten, ober die Anfunft ber Rommiffarien abmarten, und befoni Ders teine Erffarung thun follen, bie ein Berbrechen ge gen bie Souverainetat ber Dation ift. 3ch habe nicht Beit Ihnen bie Beweggrunde aussuhrlich aus einander au feben; allein ich hoffe, baf Ste, bei genauerer Ueber, legung, es mir Dant wiffen werden; nicht geborcht gu baben, und baß Gie fetbit im Shrer Armee den Gindrud auslofchen werben , welchen ein fo unüberlegter Befehl 36 fage Ihnen bie Bahre bat bervorbringen muffen. beit, und bin Ihr Freund, wenn 3or Patriotismus jede Drobe aushalt. 7

"Dimouriez."

Un bemfelben Tage, am 14. August, ichrieb Dil, mouries an feinen Freund Genfonne, Mitglied ber

Mationglverfammlung;

\*Dillon bat fich selbst ju Grunde gerichtet, burch eine Ertlarung des Royalismus, welche er in seinem Las ger boi Pont fur Sambre mit ber Ordre bekannt gemacht hat, und welche er mir besohlen hat in metrnem Lager bekannt zu machen. Ich bin ihm formlich

ungehorsam gewesen und ich habe die hiezu gehörigen Alktenstücke den Kommissarien der Versammlung abers geben lassen, welche bet der Arnies angekommen sind. Morgen erwarte ich dieselben im Lager. Endlich Losse ich der Sache der Souverainerat und der Freiheit des Frankreichischen Volkes große Dienste leisten zu könz nen. Ich werde aus allen Kräften daran arbeiten, so wie auch angder Hersellung der Velgischen Freiheit."

Nachdem La Favette die nothigen Anftalten gur Gefangennehmung ber Kommiffarteit der Rationalver, fammlung gemacht hatte, fichte er fich feiner Urmee zu versichern. Er machte baber am 13. August in derfele

ben den folgenden Befehl befannt:

Der Beneral ber Armee', welcher überzeugt ift, bag die Goldaten einer freien Ration gwar einem ftrengen Deborfam unterworfen feyn miffen, aber nicht über das Intereffe ihres Baterlandes in feiner fnechtie fchen Unmiffenheit bleiben durfen, bat ben Truppen, ble unter feinem Befehlen fteben, verfprochen, daß er ihnen nigmals bie Begebenheiten verfchweigen wolle, an dellen frem Patriotismus etwas gelegen feyn tonne bidba te. Mit geinem thefen Schmers hat er die Unordnungisch gen erfahren, welche in ber Sauptstadt vorgefallen find. Machdem die Mationalverfammlung am Mittwochen (am 8. August) mit einer Dehrheit bon zwel Drite theil Stimmen, bas gegen ihn verlangte Untlagedefret jurud gewiesen hat, ift fie beschimpft worden; ja einige threr Mitglieder haben fich fogar in Lebensgefahr beau Gben biejenigen, welche bie Berfammlung aus fielen, haben fich am Donnerftag vergeblich bemuht Die Abiehung des Ronigs ju erhalten. Um Freitage bat ach eine Menge bewaffneter Danner, mit ben foges nannten Marfeillern an ihrer Spige, nach bem Schloffe begeben, wofelbft bie Burgermille, nebft ben

Schweigern, die baffelbe vertheibigten, einen langen und auf beibem Geiten merbenfichen, Rampf beganben bas Da fie aber ber größeren Ungahl nachgeben mußi ten, find fle beinabe alle ernibedet worden. Dem Rome mendanten ber Darifer Burgermillig haben Dietber den Ropf abgeschlagen; und mitten unter Diefem Gemebel haben fich der Ronig und Teine Bamille, fo wie auch Die Auffeber ober Abtheitung von Paris, in ben Saal ber gefehaebenden Berfammlung geffüchtet, welche felbit von einem aufruhriften Saufen ift umringt worden. Bahrend blefer Beit ift ble Oufpenfton bes Ronigs befoloffen woodenne Dieg find Die Rachrichten, welche ber Seneral der Armee erhalten bat, ob ibm gleich biefelben moch micht offiziell und unmittelbar zugefome men find: selleingeinach ben Beforgniffen; bie fich im Lager verbrettet faben, und bei ber Reugierbe, melche durch Diefe graflichen Geruchte ift rege gemacht mors ben , bat er dafür gehalten, er burfe es nicht langer anfteben laffen, ben Goldaten befannt ju machen mas en felbft bavon wiffe. Muf biefe Beife erregen Die. offenbar von unferen anferen Seinden begublten, Une rubeftifter Bewegungen in ber Sauptftabt, tochen raube gierige Bifewichter Dabin, befleden Die Stadt Durch Mordthaten, bedroben und mighandeln die fonftitus tionsmäßigen Obrigfeiten, und fuchen überall bie Mittel auf, Diejenige Ronftitution umguwerfen, welche wir ges ichworen haben aufrecht ju erhalten: und bas alles gu ber Beit, ba bie Solbaten ber Konftitution in Bereite icaft fteben fur biefelbe ju tampfen und umgutommen. Bir aber, die wir in biefer Ronftitution ben Ausbruck bes freien Billens ber Frankreichifchen Ratton erfannt baben; die wir an biefelbe buech einen Eld gebunden find, welcher bie beiligen Grundfabei ber Greiheit und Bleichheit enthalt; fo wie auch alle Mittel jur öffentlie

17.

den Bobtfahrt: wir burfen burch teine Bemubung, melde die Rembe bet Breibelt annonven moden um unferen Effer ju fermachen uns muthlot machen laff fen, fonbern im Begentheil, als gute Stanteburger und tapfere Solbaren, uns um bie Rouffitution vereinicen, und fombren, bag wie fo lange wir leben barnach band beln, und bis gum Tobe ffe vertheibigen wollen:" 910 Der General Leveneur, welcher umer ben Befehl fen bes Brn. La Kapette fand, verfammelte ble ibm untergebenen Goldaten und bielt folgende Anrede an fel "Burgerfoldaten! Dun lagt fich welter nichts mebe! but " Euch verbergen. Die Konftitution, welche 3hr aufred "ju erhalten geschworen habt, ift nicht mehr vorbanden. "Die Marfeitler haben, nebft einem Saufen, von Uninfele fiftern, bas Schloß belagert; ble Burgermlig bati nebit "ben Odweigern, einen fraftigen Biberftant gethan; ba "es ihnen aber an Munigion fehlte, fo haben fie fich gends " thigt gefeben, fich ju ergeben. Der De. Daffer feine " Mointanten, und feine gange Samille, find ermorbet wor, ben. Der Ronig, die Roniginn und die gange fonigliche " Familie, haben fich nach der Dationalberfammlung gefluchtet. Die Unruheftifter haben fich, mit bem Schwets "te in ber Ginen, mit bem Feuerbrand'in ber anbern " Sand, babin begeben, und haben bie Berfammlung ger amungen die Suspenfion des Ronige ju beschließen. "Dieg bat fie gethan, um ihm bas Leben gu retten? Burs "ger! Ihr habt feine Stellvertreter mebr, benn bie Mationalversammlung ift eine Oflavinn. Gure Me. meen find ohne Oberhaupt; pethion regiert; ber grime "mige Danton und feine Trabanten berrichen .... Dun "mablet, Soldaren; wollt ihr ben Erben ber Rrone wie "ber auf ben Ehron feben, poer wollt ihr Pethion jum P Ronige baben ?"

Diefe Rebe machte auf bie Armee, welche es, wie,

alle anderen Armeen, immer mit bem flegenden Theile btelt, nur wenig Eindruid. Die Soldaten ricfen alle; "wir wollen bleiben wo wir find; mir find an unserem "Poften !",

Am folgenden Tage, am- 14. August, langten die Rommissarien der Nationalversammlung zu Gedan an. Sie wurden alle drei, nebst ihrem Sefretair Clairval, im Verhaft genoinmen, und die Ausseher der Abtheilung der Ardennen sagten, in einer Schrift welche ausgestheilt und überall angeschlagen wurde: "alle, nach den "Grundsaben der Konstitution geschriebene, Zeirschriften "haben aufhören muffen, weit die Unruhestister in der "Haben aufhören muffen, weit die Unruhestister in der "Hauptstadt surchten daß ihre Bosheit entlarvt werden "möchte: sie höffen der Rache zu entgeben, welche sie "verfolgt."

Am-14, August, ließ la Fayette, nach ber Gefangens wehmung der Kommissarien der Bersammlung, gegen zwei Uhr Nachmittage, die ganze, unter seinen Befehlen stehende, Armee ausrucken. Es wurde derselbeu der, von ihm am vorigen Tage aufgesetzte und oben mitgetheilt te, Besehl vorgelesen. Nachher schlugen die Offiziere den Soldaten vor, daß sie den Sid: der Nation und dem Konige getreu zu seyn, leisten mochten. Die Linientrup, pen schwiegen und die Freiwilligen weigerten sich schlech, terdings diesen Sid zu leisten: so daß die Offiziere, sehr misvergnügt ihren Iwed nicht erreicht zu haben, sich entziernten und sich in ihre Wohnungen zuruck zogen.

Bald nacher bemertte man, daß die Armee über die Gefangennehmung der Kommissarien unzufrieden mare. Der Jakobinerklub zu Gedan wiegelte den Pobel auf, versuchte die Kommissarien aus ihrem Gefängnisse zu bes freien, und machte burch sein Geschrei gegen la Fayette großen Eindruck auf das Volk. Einige Anhanger der Jakobiner freuten sogar die falsche Nachricht aus: Du

mories rucke mit seiner Armee gegen Seban vor, um bie Commissarien zu hefreien. La Kavente sah ein, basier ihm unmöglich sein murbe fein Vaterland zu rettenger entschloß sich babes bassebeite verlassen, um nicht in die Hande ber Jakobiner zu fallen. Am 19. August reiste er, mit seinem ganzen Generalitabe, nach Boutton, unter bem Vorwande die Aussenpolten zu rekognosziren. Von Bouttlon, erließ er an die unter seinen Sejehlen Kehende Armee den solgenden Abschiede

"Madbem ich ju givet großen Revolutionen beigetras gen batte, freute ich mich auf meinem Landqute des glude lichen Erfolges, meiner ununterbrochenen Bemubungen für die Sache bes Bolles ... Die Gefahren, in benen fic das Baterland befand, entriffen mich meinem einfamen Aufenthalte. Begleitet von bem Beifalltlatichen ber Mac tion fam ich um bas Rommando ber Urmee ju übernebe men, welche der Ronig mir anvertraut batte : und bie Mationalversammlung gerubte burchathren Drefibenten mir fagen zu laffen :. "fie wolle ben gegen uns verbunbeten "Reinden bie Ronflitution und La Favetten entgegenfe "ben." Gelt jener Beit babt 36r Gelegenheit genus gehabt, mich tennen ju lernen. Guer Butrauen bat mie bewiefen, daß 36r mein Betragen billigtet; Gure Freunde fchaft entfprach der gartlichen Zinhanglichfeit, die ich Ench baff gewidmet babe. Da ich fo gludlich mar, mitten unter Soldaten Die ich berglich liebte Diejenigen Gundfabe gie vertheibigen, benen mein ganges Leben gewidmet gemefen ift, fo wie auch die Ronftitution, welche die fouveraine Mation uns gegeben bat: fo fand ich in biefem Rampfe einer freien Nation mit fo vielen gegen fie vereinigten Bes mubungen, alles, was meinen Gefinnungen ein Benage thnn und meinen Gifer aufmuntern tonnte. 36r werdet Euch noch erinnern, mit welcher Beforgniß ich befürchtes te, daß eine unrubige Kaktion, beren Bewegungen mit

mit ben Bewegungen ber angeren Feinde überein ju ftime men fchienen, uns bas entreißen mochte, was ble Starte freier Boller ausmacht, namild Chefurcht für Die Gefes be, und Unhanglichteit an eine Konftitution, welche mir in einem fo bebentlichen Belepuntre unfer ficherfter Bere e Gulgungepunet gir febir fchien. Alle meine Schritte mas ren Euch befannt und meine Deinung mar auch bie Eure Deine Offenberzigfeit brachte alle Felnbe ber Rouffitution mehr und mehr gegen mich auf: allein, une geachter ihrer Bemuhungen und ihrer Drohungen, bat Die Mationalverfammlung, mit einer Debrheit von zwet Dritibeil Stimmen, Die ungereimten Befduldigungen abgewiefen, bie man gegen mich gufammen getafft hatte. Iffr habt die Gemaltthatigfeiten erfahren, welche ber Rationalversammlung gleich am folgenden Tage find ane gethat worden, fo wie auch die Bewaltthatigfeiten, mel the am gehenten Huguft gegen ben Konig find begangen worden, und ben Buftand, in welchem fich Paris befand, als die Suspenfion des Ronigs beichloffen murbe, fo mie aud Die Mordthaten und die Proferiptionen, welche, nicht allein mabrend bes Rampfes bei ben Thuillerien, fondern noch an ben folgenden Tagen, fatt gefunden bas ben. 3ch berufe mich in biefer Rudficht auf ben Bes fclug ber Muffeher ber Abtheilung ber Arbennen, bes Burgerrathes von Gedan, und auf ble wenigen achtein Radfrichten, welche man aus ber Stadt Daris geloffen bat, mabrend alle Jatobinifchen Blatter in gros Ber Denge find ausgethellt morben. Es ift flar, bas bie am geheuten August genommenen Daastegelit ber Rone flitutionsafte entgegen ivaren, und bag biefeiben ber Das tionalversammling gewaltsamer Beife find abgezwungen worden. Diefe Meberjengung lettet mein Betragen. Die verwaltenden Rorperichaften fomobl, als der Bure gerrath, haben Euch erfucht ben Burgereib au erneuern.

Diefen Eld bat ble Ronftitution festgefeht, und fie bes fiehlt Euch bem Unfuchen ber Bivilgerichte ju gehorchen. Dit Bedauern babe ich gefeben, baß ein Theil ber Ur. mee fo weit von Erfullung biefer Pflicht entfernt ift, baß ich ibr bas Unrecht fich detfelben ju weigertt babe erfparen Die Dube, welche man fich gegeben bat, meis ne Denfungeart bei Guch ju verleumben, bat mir einen Theil Eures Butrauens geranbt. Unbererfelte habeit mich Diejenigen Rommiffarien ber Rationalverfammlung, mel. de am gebenten Muguft bie Bollgiebung ber Befchluffe übernommen haben, die ber Beetfammlung gewaltfam find abgenothigt worden, mich meiner Befehlshaberftelle pon Dunfirden bis Maubenge beraubt. ibre Abficht mir auch biejenige Befehlshaberftelle ju neb. men, welche mich mit Euch verband, und bie Befchuldis aungen gegen mich zu wieberholen, über welche weber ble Mationalversammlung, noch Geschworne, noch Richter, in dem Buftande, in welchen Die Bewalttbatigfeiten fie perfest batten, unbefangen abfprechen tonnten.".

"Unter solchen Umftanden, und wahrend die gegen, wartige Faktion vorzuglich gegen die Hauptanführer ber Revolution, gegen die wahren Freunde der Konstitution aufgebracht ist, war ich nicht langer bestimmt an Eurer Spise zu sechten, und ich durfte nicht langer hoffen eines nuhlichen Todes zu sterben. Was blieb mir übrig? Eisnen General von Euch zu entsernen, welchem man Euch verbleten wöllte zu gehorchen, und der Freiheit einen Vertheibiger zu erhalten, dessen Unblegsamkeit ihm jetzt die Ehre der Verbannung verschaft hat. Ich entserne mich also; ich entserne mich mit einer schwerzhaften Empfindung, die ich wenigstens in den Gusen dersenigen meiner Wassengesährten ergießen muß, denen ich noch werth bin. Vor meiner Abreise habe ich alle Magsregeln genommen um Euch sicher zu stellen; und ich will, welt

von meinem Bateilande, in welchem eine Parthel herrsche Die mich verbande, welt von den gegen dasselbe, verbunder ten Selnden, die ich in Eucer Spies midetampsen hoffte, in der Einsankele den Trostes eines zuren Sewissens mich freuen, und brunklig wünschen, das die Frankreichische Spelbeitebereius über alle die Faktionen siegen moge, wels de dieselbe zu unterjochen suchen."

Delle i a peil en Bontlon am 19. August 1792." Ronnte mein lebter Blutstropfe ber Stadt Geban Alenen, fo batte fie ein Recht diejes Opfer au fordern, und es wurde mir weutger febwer fallen, ale Dasjenige. welches ich beute bringe: Allein in einem Zeitpunfte, in welchem ich woraus febe, aus Grunden die Ihnen nicht anigeben werden bal meine Begenwart bet Ihnen in. merbalk meniger Sagen nur daju bienen murbe Sie in Befahr ju feben; muß ich ber Stadt Geban ein Unglud ersparen, deffen Schuld ich febn murbe; und ich halte Dafür, daß bas befte Mittel thr Dienfte gu leiften Darlit beftebe, einen Ropf von ibr au entferien, auf melden alle Reinde der Freiheit Jago machen , welcher fich niemals unter irgend einen Defpotismus bucken wird, und welder, burchbrungen von Schmert barüber bag er feinem Batenlande in beitt gegenmartigen Beitpunfte von feinem Dugen fenn fann, fich nur durch die Bunfche troftet, die er thut, bag bie große Sache ber Freiheit und Bieichheit ( beren heiliger Dabmie nur burch bie Berbrechen einer Saftion entheiligt fepn warde, wenn et entheiligt werben tonnte) wenigstens nicht auf lange Beit unterbruckt fenn moge, und burch ben Gib, ben er einer wirflich patriotis ichen Stadt wiederholt, bag er ben Grundfaben, welchen er fein ganges Leben gefolgt ift, gerren bleiben wolle."

Raum hatte La Favette, mit den ihn begleitenben Of. figieren, bas Defterreichifche Gebiet berührt, als er auch fcon, am 19. August, bei einbrechender Dacht, von eis nem abgesonderten Ditet unter den Befehlen des Sen. Grafen von Sarnoncourt, nabe bei Rochefort ans gehalten wurde. Die Dahmen ber angehaltenen Offigies re maren folgenbe:

Der General be ila Fayette, Rommendant ber

Mord, Armee.

De la Sour Maubourg, Mitglied der erften 

Mierander Lameth, Miglied ber erften Datios Raumon, Selomaricalle of meden unbeielest

21. Mallau, Moutant, rad na enallaintes

Sicard, Obrift bes 43 Regimentstielaus Bureau Duin, Ingenteuroffistere, Mitglied ber ere

ften Rationalperfammlung. A mas generalist's

Bictor de la Tour Maubourg, Obrift des 3a. gerregimente. ( 17 or in Bagere

Bictor Souvion, Bruber bes getobteten Genes rale, Adjutant, sois Aroll of the

Langlotte Office in omn , reday

Stonpille, Affiles aption mes ""

Mlexandes Mameuf, Mittmelferibel bem Drago. nerregimente ; rantericher an festmemigner

Phil. C. Dagkatnodite aderre? > v.

ande fir ober eint, trob belugmaff. blug? Curmer, Rittmeifter unter bem Deagonerregimente.

Dillet, Rulegetommiffale.

Lacolombe, Generalgajutant und Dbrift.

Bictor Rameuf, Rittmeifter bei bem Dragonerres gimente.

Rarl

Rat Loeigo Sout Maubourg . Offiger unter

nerals La Favette . harbind bet Se

Soubepran, Abjutant

Eh. Cabignan, Dbriffleutenant ber Dragoner.

Es war bie Abficht biefer Officiere, burch bas Luts tider Gebiet nach Solland, und mahricheinlich von ba nach Amerika ju geben. Gie glaubten, baß fie ohne Gefahr hinter ber Defterreichischen Armee murben burch. fommen tonnen ; allein fie hatten fich geirrt ; fie mure ben, wie bereits ift gefagt worden, nach Roch e fort. gebracht, einem fleinen Stadtden in ben Defterreichis ichen Dieberlanden gemifchen bem Bifichult Luttich und bem Berjogthum Boutlon. Gie fandten ben Berrn, Bureau de Pajy, nach bem Generate, Grafen von Diefem fagte Berr Bareau be Sarnoncourt. Dung: fie, maren Frantreichifche Musgemanderte, welche Die Abficht batten, mit ihren Bebienten und Pferden nach Dolland zu reifen. Der Graf von Sarnoncouit fragte: marum fte fich nicht nach ber Armee, der Drins gen begaben ? . Dr. Burgaube Dugn ermiederte : daß ba ihre Befinnungen von ben Gefinnungen, ber Franfreichifchen Dringen fomobi, aleiber meiften Frant. reicher, die fich bet benfelben befanden, verfchieben, ma ren, fo munichten fie lieben fich aubersmobin, am liebe ften aber nach Solland, ju begeben. fr. von Sar. noncourt erflarte: er habe feine Bifeble wie er fich in einem folden Ralle verhalten mußte, er murde fie al: fo. fo lange bis feine Inftruttionen angelangt feyn mure ben, als Rriegegefangene nach Damur fenben. Reunter 23.0.

Fapette und feine Sefahrten machten dringende Vorftet' lungen, vorzüglich Sr. La meth. Sie riefen das Bolsterrecht an, und behaupteten: dieses erlaube nicht, Mansner als Kriegsgefangene anzusehen, welche ohne irgend eine feindselige Absicht gekommen waren, die Wassen niedergelegt, und weiter nichts verlangt hatten, als die Erlaubnis zur Durchreise, um sich, als blose Partikulars. Personen, in ein neutrales Land zu begeben; übrigens waren sie auf dem Lutticher Gebiet angehalten worden, und nicht auf dem Desterreichischen. Als diese Vorstels lungen vergeblich waren, da stellten die gefangenen Frank-reichischen Offiziere noch un demfelben Abend die solgens de schriftliche Erklärung aus: a)

Die unterzeichneten Frankreichifden Staateburger, melde burch einen unwiderftehlichen Bufammenfluß von außerorbentlichen Ilmftanben bes Bergungens beraubt morden find, ber Freiheit ihres Landes gu bienen, wie Re bisher ohne Mufhoren gethan, haben fich nicht langer ben Berlehungen ber, burch ben Billen ber Ration bas felbft errichteten, Ronftitution wiberfeben tonnen. und erflaren: baß fie nicht als feinbliche Offigiere attaufeben find, weil fie ihre Stellen in ber Frankreichifchen Urmee niedergelegt haben, und noch weniger tonnen fie jenem Theile ihrer Landsleute gleich geachter werben, welche aus Intereffe, Deigung, ober Gefinnungen Die ben ibe rigen gerade entgegen gelebe find, fich mit ben gegen Franfreich im Rriege begriffenen Dachten verbunden bas ben: fondern fe find ale grembe ju betrachten, welche eine freie Durchreife verlangen, bie bas Bolferrecht ib. nen gufichert, und beren fle fich bedienen werben, um

a) Gazette de Leyde. 1792, No. 70, 26

fich fcnell auf ein Gebiet zu begeben, beffen Regierung gegenwärtig mit ihrem Baterlande nicht im Rriege bes griffen ift."

" Rochefort am 19. Muguft."

"La Fapette."
(Hier folgen bie Mahmen ber übrie gen Offiziere.)

Dlese Erklarung und Berufung auf das allgemeine Bolferrecht that feine Bireung; benn das Schickfal-der gefangenen Offiziere wurde von der Desterreichischen Resgierung auf solgende Beise entschieden: Der General de la Fayette, Hr. de la Lour Maubourg, Hr. Alexander Lameth und Hr. Bureau de Puzy, wurden von Rochesort als Staatsgefangene, mit einer Begleitung von dreißig Husaren, nach der 3istadelle von Luremburg gebracht. Den Herren Du Roure; Staat, Langlois, Darblay, Dagrain, und Victor Rosmens, wurde erlaubt ihre Reise nach Holland sortzur seinen. Die übrigen blieben, bis auf weiteren Befehl, in der Zitadelle zu Namur.

Einige Nachrichten über biefe Flucht ber wurdigen Offiziere, welche weder den Untergang der von ihnen beschwornen Konstitution billigen, noch den Jakobinern bienen wollten, hat uns einer berfelben, Sr. Darblap, selbst bekannt gemacht. a) "Geseht auch," sagt er, "daß die angeblichen straflichen Plane Ludwigs des Sechst "behnten bewiesen waren, so murbe dennoch die Entdets "kung der Beweise, welche man gesunden haben will, "später senn, als der Angriff auf das Schloß; und die

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. Appendix au No. II

Ehre fowohl, ale ein formliches Defret, machten es nichts defto weniger ben Truppen, welche jenen Poften befest hielten, gur beiligen Pflicht, fich gegen jenen, Angriff ju vertheidigen. Und bennoch maren, gufolge ber jest in gang Frankreich angenommenen Sprache, "bie getrenen, in ben Thuillerien ermorbeten, Someiger Befemichter; Die Diebertrachtigen, welche biefe Schweis ger verlaffen haben, um fich zu ben Angreifern zu fchla. gen, find brave Patrioten; und diejenigen unter ben Dordern, welche umfamen, find bie einzigen Schlachte opfer jenes graflichen Sages. Sr. de la Fapette und feine Gefellichaffer tonnten, weber biefe Deinung ans nehmen, noch diefe Gprache billigen. Gie fanben "fich gwifden bem, was fie far eine Entehrung ihrer felbft bielten, und ber Gewißheit einer Bufunft, welche fie wohl vorher faben. Ihr Entschluß mard bald ges Aber bei ihrer Abreife verließen fie ble Armee in einer fo feften Pofition, daß ber General Clatefalt, als er von bem herrn von Sarnoncourt, bem Rommanbanten von Rochefort, Die Dadricht erhielt, "zwar bis auf die Soben von Stenay vorrudte, aber es nicht magte biefelbe anjugreifen. Die Gefellicafs ter bes Srn. La Fapette haben, weit entfernt bie Rriegstaffe mit fich ju nehmen, wie man niebertrache "tig genug gemefen ift fie ju beschuldigen, in biefer Raffe menigstens 1,2,00,000 Livres an baarem Gelbe, und "ungefahr eben fo viel an Affignaten, juruct gelaffen. Einige von ihnen, und ich gebore unter biefe Bahl, bai "ben foggr bie 900 Livres jurud bezahlt, bie man ihnen "vorgestrectt hatte, um fich ein Felogerathe anguschaffen, welches ihnen wenigstens 10,000 Livres toftete. Den-

"noch befagen bie meiften unter ihnen faum fo viel, bag fie ein Jahr leben fonnten, auch haben fie teinen Beis "fand von irgend Jemand ju erwarten. 3ch icame mich nicht ju fagen, baß ich auch unter biefe Bahl ge= "bere; aber nichts besto weniger habe ich 4,800 Bivres nach Longmy gefandt, welche bie Beren Boyarb' "und Guillemard bafelbft mir geborgt Batten. "Gefellichafter bes Srn. La Fapette Baben fogar nicht "einmat eine einzige von ihren Debonnangen mitnehmen Sie haben feine Schriften, feine Dlane mit "fich genommen; fle haben biefetben, forgfaltig nument, "rirt, auf ihren Tifchen liegen laffen. Den Defterreif "difden Offizieren hatte man bie Sache anders vorges \_ftellt; allein diefe fanden, als fie gu Divelles bie "Daplere und bas Gelb ber ungludlichen Gefangenen "untersuchten, weiter nichts als ben Beweis, wie nies "bertrachtig biefe Berleumbung fel. Dur wenige Men. "ichen find murbig, biefe vorgeblichen Berrather richtig nau beurtheilen, beren reines und großmuthiges Betra. "gen lange Beit bem Deibe fomobl, ale bem Saffe, ein "Rathfel war. Beide glaubten baffelbe nicht anbers "erflaren ju tonnen, ale baburch, bag fie uns eines nie. "bertrachtigen und ftrafbaren Ehrgeiges befculbigten." London am 45. Oftober 1792."

"Alexander Darblan."

Sobald La Fayette fich entfernt hatte, erhielten bie Rommiffarien ber Nationalversammlung, benen man indeffen noch drei andere, namlich Sonard, Quivette und Gaudin, nachgeschickt hatte, ihre Freiheit, und ber Burgerrath ju Seban bat unterthänigft um Berzeihung,

daß er so fuhn gewesen mare, fich an ihren unverlegbas ren Derfonen zu vergreifen.

Unter ber Armee des Generals La Fapette befand sich ein ausersesenes Korps von 4,000 Mann, welches Hr. de la Tour Maubourg kommandirte, und welches bestimmt war, die Leibwache des Konigs auszus machen, wenn der König, dem Plane des Hrn. de la Fapette gemäß, nach dem Lager gekommen ware. Dies ses Korps nannte der Kommissair der Versammlung Is, pard, als er bei der Armee ankam: das höllisch'e Korps; und der Nahme blied dem Korps noch lange Zeit nachber.

Wenige Tage nach ber Blucht bes Hrn. La Fayette suchte auch Hr. Daverhoult, Mitglied ber Nationals versammlung, ein zu ben Zeiten ber Unruhen aus Hols land nach Frankreich gestückteter Patriot, Frankreich zu verlassen, weil ihm seine Rechtschaffenheit nicht erlaubte an ven Verbrechen ber Versammlung Theil zu nehmen. Er wollte dem Belspiele seines Freundes La Fayette sols gen, und reiste mit einem einzigen Dedienten von Mes zieres ab. An der Granze hielten ihn die Bauern an, und erlaubten ihm nicht dieselbe zu überschreiten. In Verzweissung zog er eine geladene Pistole aus der Tasche und schof sich die Rugel durch den Kopf. Er blieb nicht auf der Stelle todt, sondern lebte noch mehrere Tage, unter großen Schmerzen.

Bu der in Lothringen ftehenden Urmee bes Generals Ludner murden die brei Rommiffarien, La Porte, Lamarque und Bruat, gefandt. Ludner mar gleich bereit ben Gib ju schwören, ben man von ihm verstangte, ohne fich barum zu befümmern, ob diefer zweite

Sid mit feinem erften, welchen er ber Ronftitution ger fcmoren batte, im Widerfpruche ftebe, ober nicht.

Bu ber im Sublichen Frankreich ftehenden Armee, beren Besehlshaber der General Monte squiou (vormale Miglied der konstitutrenden Nationalversammlung) war, famen die drei Kommissarien, Gasparin, Kouper und La Combe St. Michel. Man ewwarteite, daß sich Montesquiou weigern wurde die Konstitution abzuschwören, weil er kurze Zeit vorher est klart hatte, daß er und alle seine Offiziere bereit waren ihren Abschied zu nehmen, wenn man den König abssehte. Sest aber machte er nicht die mindeste Schwies rigkeit den Sid zu leisten, der von ihm gesordert wurde.

Luch die Generale, die im Elfaffe kommandirten, leisteten alle ben neuen Cide mobit on und Lustine waren die ersten, Rellermann und Ferriere solgten; Bictor Broglio weigerte sich, und wurde von den Rommissarien abgesetzt, so wie auch der General Daieguition, welcher das Kommando in Pruntrut hatte. Der alte General Dharambure leistete den Sid.

Der General Arthur Dalton hatte nicht Muth und Rechtschaffenheit genug, dem Beispiele La Fapettes, zu folgen. Gobald er fand, daß feine Armee den Jas kobinern geneigt mare, leiftete er den Sid, und bat um Berzeihung, wegen des Befehle, den er an Dumouriez gesande hatte, welchem aber Dumouriez, wie bereits erzählt worden ift, nicht gehorchte

Unter allen Genevalen ichwer Dumourtes zuerft ben neuen Eld; und die Nachricht erwedte, als fie nach Patis kam, daselbst unter ben Jakobinern eine fo große Freude, daß sie sogleich beschlossen biefen Seneral zum

Dberbefehlehabet aller Truppen ju machen. Die brei Rommiffarien ber Birfammlung, Bellegarbe, Del mas und Dubois Desbats, welche bet feiner Ars mee anfamen, wurden bon ihm auf bie feierlichfte Beife Er lief feine gange Armee unter bas Geempfangen. wehr treten, und bie Rominiffarien burch ein Detafche megt von funfgla Dragonern einholen, und eben fo mies ber guruct begleiten. Alle thre Befehle nahm er mit ber größten Unterwürfigfeit an, bafür ernannten fle ibn jum Dberbefehlshaber ber Armee, und gaben bem Bes neral Dillon, ber verher über ihm gemefen mar, jest eine Stelle unter ibm. Dumourtes ließ bem General Ludner bas Rommando bet Urmee in Lothringen nebe men, und baffelbe bem Generale Rellermann übere geben, welcher ibm von blefer Beit an ganglich ergeben waris Much dem Generale Beurnonville, ben er gang gewonnen batte, gab er ein Unterfommanto in feiner Armee. " Huf biefe Beife feste fich ber ichlaue Damouries an bie Spie ber gangen Franfreichifchen Dacht. "Um feine Plane beffer ju verbergen nahm er aber ben Titel eines Beneraliffimus ber Frankreichifchen Truppen nicht an. Er ließ Diefen Titel bem Benerale Ludner geben, feste aber bagegen biefen alten finbifchen Dann gang außer Thatigfelt, indem er ihn von ber Mr. mee entfernte, und nach Chatons verwies, mofelbit Quener weiter nichts ju thun hatte, ale bie Rorrefpon, 11 beng nach Daris gut fabrent bie Armeen ju verpropian= tleren; Plane ju Lagern bei Solffons, Meaur und Da. ris, ju machen ; und fich mit ben, von Paris anfommen. ben, nicht gu bandigenden, Frefwilligen abzugeben. a)

a) On eur dit, que Dumouriez, en faisant de telles dispo-

Am't Auguft hatte die Rorionalverfammlung er, fagreit, baß in Favette ihre Kommissarien in Berhaft behatte. Bufpige biefer Rachricht wurde folgendes Detret gegen La Favette abgegeben:

meral ber Roebarmee, Grund que Anflage vorhanden."

Die Rationalversammlung befiehlt allen funfttutionsmäßigen Obrigtetten somobl, als allen Burgern und Solbaten, fich durch alle nur möglichen Mittel Des genannten La Favette zu bemächtigen."

armee, ben genannten La Fayette anzuerkennen, und ihm zu gehorchen. Sie besiehlt ferner ben verwaltenben Kor, perschaften, ben Burgergerichten, und allen öffentlichen Beamten, ihm auf irgend eine Welse Beistand zu letzen, ober irgend eine seiner Forderungen zu bewilligen, so wie auch allen öffentlichen Zahlmeistern, irgend etwas für die genannte Armee anders, als zusolge eines Besehls bes Generals Damouriez, zu bezahlen, welcher an die Stelle des Hrn. La Fayette ernannt ist: und alles dieses bei Strafe für Mitschuldige der Rebellion gehaliten zu werben.

Schon ein paar Tage vorher, am 17, hatte Berr Bagtre vorgeschlagen: bag man La Fayette fur einen Berrather bes Vaterlandes erflaren, ihn vogelfrei mas den, und einen Preis auf seinen Ropf segen sollte. Der Erfapuginer Chabot unterftugte nicht nur biesen Vor,

sitions, jouoit avec une des plus grandes époques de l'histoire des hommes, et traitoit l'invasion Prussienne comme une farce bouffonne, dont Luckner, par son age, son yvrognerie et sa balourdise, étoit l'arlequin. Peltier T, 2, p. 165.

schlag, sondern er sehte noch binzus man mußte alle Staatsburger einladen, ihn zu verfolgen, und ihn zu jagen, wie man ein wildes Thier jage (inviter tous les citoyens à courir sus comme sur une bête sauvage). Dieser Vorschlag fand jedoch teinen Beifall.

21m 11. August fündigte ber Kriegsminister Ser, van ber Bersammlung an, daß La Fayette, mit seinem ganzen Generalstabe, mahrend ber Nacht vom 19 auf ben 20, ausgewandert mare, und daß die zu Sedan in Berhaft genommenen Kommissarien sich jest mieder in Freiheit befänden. Diese Nachricht wurde mit dem größten Beifallflatschen aufgenommen.

Der Brief, welchen der Beneral Arthur Dillon nach ben Begebenheiten des zehenten Augusts an ben Beneral Dumouriez geschrieben hatte, machte ibn ben Safobinern febr verbachtig. 2m. 18. Muguft erflarte Die Nationalversammlung: Dillon habe bas Bertrauen ber Mation verlohren; boch mutbe, noch in berfelben Sigung, Diefer Befchluß wieder gurudgenommen. 20 Huguft marb Dillon abermals angeflagt, und bie Berfammlung erflarte; bag biefer General bas Bertrauen ber Dation verlohren babe. Sudeffen fchrieben bie, ju feiner Armee gefommenen, Rommiffarien, welchen Dile Ion auf die niebererachtigfte Beife ichmeichelte: bag er feinen Rebler bereue, und baten die Berfammlung, ibm gu verzeihen. Dennoch murben am, 23 August die beis ben Generale Ludher und Dillon abgefest, Belben aber vergab man nachher wieder, und Lud ner fam, wie bereits ift bemerft worben, nach Chalons, Dillon unter bas Rommando bes Benerale Dumouries.

Dicht blog die Rationalversammlung jieß eine Bus

fcbrift an bie Frankreichische Dation ergeben, um bie Greuelthaten des 10 Mugufts ju entschuldigen ; jeder ber neu gewählten Minifter that ein gleiches. Unter bies fen Schriften verbient vorzäglich bie bes Minifters Ros land einige Aufmertfamteit. Er fagt in berfelben : a) 3m Jahre 1789 murbe ber Despotismus vernichtet; aber bas Jahr 1792 wird ber Unfang bes Reiches ber Gleichheit. Ein folges und tapferes Bolf hat bewiefen, daß es diefelbe einführen wolle und fie gu erhalten wiffe. Sein Muth fundigt ber gangen Belt an, fie habe nichts ju befürchten, und man fei ficher, alles ju überminden, wofern man nur entichloffen ift, fich aufguopfern. Da ich aus meiner Ciafamfeit abermals gu bem Departes ment ber inneren Ungelegenheiten berufen worden bing fo betrete id, aufs neute ben Rampfplat, ohne mir bie Gefahren bes Rampfes ju verhehlen. Das erfte mal wurde ich jum Minifterium berufen ohne barnach geftrebt gu haben; ich bemubte mich, bie Pflichten beffelben furchttos ju erfullen, und ich fab mich beffelben beraubt ohne baß es mir nabe gegangen mare, Ich nehme nun wieber biefe fcmere Burbe uber mich. Gin jeber Staates burger muß, mit einerlei Bliff und mit einerlei Raltbille tigfeit, Die großen Geschäfte, ben Ruhm und ben Cob betrachten, ohne ihnen entgegen ju geben, aber auch ohne ach vor ihnen ju furchten. "

Am 16 August beschloß bie Bersammlung, bag zur Bertheibigung ber Stadt Paris ein Lager von 40,000 Mann in der Rabe berselben errichtet werden sollte.

2m 27 beschloß bie Bersammlung, bag ein außers ordentliches Blutgericht errichtet werden follte, um alle

a) Le ministre de l'intérieur aux corps administratifs.

Personen, die fich an ber Nation vergangen hatten, zu verurtheilen. Die acht Richter dieses Tribmiale maren: Robespierre (ber zum Presidenten gewählt murde) Offelin, Matthieu, Pepin, Lavaur, Dansbigny, Dubail und Coffinhall. Zu Antlägern murden Lullier und Real ernannt. Robespierre legte seine Presidentenstelle nieder, und es murde an seiner Stelle ein anderer gewählt.

Sobald biefes ichrectliche Gericht feine Sigungen anfing, ließ Manuel auf bem Raruffelplage die Guil, lotine aufrichten, mit dem Befehle, duß biefes Mords inftrument daselbst permanent bleiben folle.

Der Erfte; welcher vor biefes Bericht gefchleppt wurde, mar ein gewiffer Collenot Dangremont. Er hatte bie Roniginn, ale fle noch Dauphine mar, in ber Frankreichifchen Sprache unterrichtet, und nachs ber eine Rranfreichifche Sprachlebre gefdrieben, welche er ber fonftituirenben Mationalversamminng vorlegte, Die biefelbe gnabig aufnahm. Diefer Denfc ließ fic burch feinen Gifer ber toniglichen Samilie gu bienen verleiten, in ben Strafen von Paris berum ju geben, bie Dugigganger um fich zu verfammeln, ju Gunften bes Ronigs jn fprechen, und benjenigen, bie ibm Ge= bor geben wollten , funfgig Sous taglich ju verfprechen. Es ift bochft mabricheinlich, bag er brergu gar feinen Auftrag hatte, benn bet bem Berbore fand fich, baß faum gwangig Perfonen feine Anerbietungen angenoms men batten. Inbeffen marb er angeflagt, auf Befehl bes hofes, ein Gegenrevolutionsforps von 1500 Mann befoldet ju haben, welches bagu bestimmt gewes fen mare, bas Bolf gegen bie Rationalverfammlung aufzuwlegeln.

Rach geendigtem Verhore blieben bie Geschwornen brei Stunden lang eingeschloffen. Alls fie gurud tas men, murden ihnen brei Fragen vorgelegt.

j. "Finden Sie erwiefen, daß am zehnten Auguft "eine Berichmorung in ben Thuillerien ftatt gefunden "habe, um einen Burgerfrieg im Lande zu erregen?"

Die Geschwornen antworteten: Dein. Siere uber murrten alle Buborer.

"finden Sie erwiefen, daß man in ben Thule "levien die Abficht hatte, fich eine konflitutionswidrige "Gewalt anzumaßen?"

Antwort: 3 a.

3. "Finden Sie erwiesen, daß der Befangene fich

Untwort: 3a.

Hierauf wurde Dangremont verutheilt, gerföpft zu werben. Als er den Gerichtesaal verlieft, bes merkten einige Zuschauer: daß er die Uniforna der Burgermillz trage, und daß er in dieser Tracht das Blutgeruft uicht besteigen konne. Er mußte also ben Boct ausziehen. Nachher wurde er des Nachtes, best dem Scheine der Fackeln, auf dem Karuffelplate hinn gerichtet. Die Zuschauer klatschten und jauchzten alei er seinen Kopf unter die Köpfmaschine legte; und noch lauter ward das Freudengeschret, als der Scharfrichten sein abgeschlagenes Haupt empor hielt, und dasseibe bem Bolte zeigte.

Um 23. August murde Gr. Daffry, ber Obrifte bes Schweizergarbe: Regiments, vor das Blutgericht gebracht. Er ließ sich verleiten die Koniginn gu bez schuldigen, um fein Leben ju retten, und wurde von ben Geschwornen feel gesprochen. Einem achtzigjahris gen Greis, ben ber Hof- mit Bohlthaten überhäuft hatte, war es nur in Rudficht seines hohen Alters zu verzeihen, bag er burch eine Unwahrheit sein graues Haupt ber Ropfmaschine entzog.

Am 24. wurde Hr. De la Porte; vormaliger Staatsrath und Intendant der Marine, seit der Revolution aber Ausseher und Schafmeister der Zivilliste, vor das genannte Tribunal gebracht. Er wurde besschuldigt, das Geld des Königs verwandt zu haben, um eine große Menge Flugschriften und Pasquille drucken zu lassen, die das Volf gegen die Nationalvers sammlung aufhehen, und eine Gegenrevolution veranslassen sollten. Auch gab man ihm Schuld, daß er den verabschiedeten Gardes du Korps zu Koblenz im Nah, men des Königs Geld übersandt hätte.

Sr. be la Porte lengnete diese Anklage mit großer Kaltblutigkeit und Gegenwart bes Geiftes. Bes gen seiner allgemein bekannten Rechtschaffenheit und Bohlthätigkeit konnten selbst unter ben Zuhörern sich einige ber Thranen über bas ihm bevorstehende traurige Schicksal nicht enthalten.

Es wurde ihm ein Befehl vorgezeigt, den er unter schrieben hatte, permoge welches die hofmarschalle am neunten August den Auftrag erhielten, für einige Officiere der Schweizerwache Bedürfniffe in das Schloß zu schaffen, und Matrazen herbei zu schaffen. Diese Uns terschrift erkannte er für die seinige.

Als er gefragt murde; ab er bie Garbes bu Rorps ju Robleng besolbet habe? und ob er ben Brubern bes Ronigs, ober anbern Ausgewanderten, Gelber über.

macht habe? antwortete er: Rein. Ferner fragte man ihn: ob er mit den Gefangenen zu Orleans im Briefwechsel stünde? "Nein," sagte er, "ich kenne teinen der dortigen Staatsgefangenen, außer den Herrn Brissac und Delessart. Mit dem ersten bin ich auf Schulen gewesen, den zweiten kenne ich seitdem er Minister wart Briefe habe ich mit keinem von beiden gewechselt."

Die Geschwornen entsernten sich; zwei Stunden lang blieben sie aus, um sich zu berathschlagen; und als sie endlich zuruckkamen, erklärten sie: der Gefanstigene seit überführt, unermeßliche Geldsummen ausgez zahlt zu haben, um einen Bürgerkrieg zu erregen und ben vormaligen Despotismus wieder herzustellen. Er wurde also vernrtheilt, enthauptet zu werden.

Stanbhaft und "unerfchrocken horte Sr. be la Porte: biefes ungerechte Urtheil an. Cobald ber Prefibent mit feiner Unrede fertig war, mandte fich ber Berurtheilte an bie Buborer, und fagte laut: "Burs ger, ich versichere beilig, daß ich unschuldig fterbe. 5 Mochte Die Bergiegung meines Blute Die Rufe im "Reiche wieder berftellen; leider aber zweifie ich daran!" Chen fo faltblutig blieb er bis an fein Enbe. nem Bege jum Blutgerafte naberte fich ihm eine arme Brau, bie bloß von feinen Bohlthaten gelebt hatte, und vergaß bittere Thranen, ale fie ihren Bobithatet und Erhalter bem Tode guführen fabi. Sie wollte fich ihm nabern, um ihn noch Git mal gu feben; allein ber Pobel folug fie auf ber Stelle tobt, und forie bem Sen, de la Porte, ber fein Beficht wegwands te, ju: "fo follen alle beitre Anhanger umtommen!"

Die Burde und Befchelbenheit feines Betragens auf bem Biprgerufte rubrte viele Bufch uer bis ju Ehranen. Er hinterließ eine Frau und mehrere unergogene Rinder.

Am 2 f. August enm die Reihe an Hrn. De Boson, Berfasser der Pariser Zeitung, (Cazette de Paris) in welcher die Jakobiner oft hart mitgenommen worden waren. Er wurde beschuldigt, mit den Feinden Frankreichs in strassauem Brieswechsel gestanden, und gegen die Revolution geschrieben, auch Antheil an den Begebenheiten des zehenten Augusts gehabt zu babben. Er leugnete, daß er mit dem zehenten August irgend etwas zu thun gehabt hatte, bewies seine Abwessenheit von Paris an jenem Tage, und vertheldigte sich mit großer Beredsamkelt. Dennoch wurde et zum Tode verurtheilt. Auch er blieb standhaft und unerssechen bis ans Ende. Nach seiner Verurtheilung sagte er: "ein Freund des Königs, wie ich bin, vers "dient am Ludwigstage zu sterben."

Jest murde mit ben hinrichtungen eine Beit lang eingehalten, weil das Bolt, welches an biefelben noch nicht gewohnt war, anfing ju murren, und man einen Aufftand befürchtete.

Der Friedensrichter, Gr. Doffonville, wels der beschuldigt murbe, Dangremont und beffen Belfershelfer, so oft fie vor ihn gebracht worden, in Schut genommen, und an der sogenannten Berichmos rung bes hofes Untheil gehabt zu haben, murde losger sprochen, und das Bolt flatschte ben Richtern wegen bieser Lossprechung Beifall zu.

Br. Dabancourt, der lette Rriegeminifter; wurde nach Orleans gefandt.

Der Martis be Montmorin, Gouverneur von Fontainebleau und Bruder des vormaligen Minte ftere, wurde beschuldigt, Theil an ber vorgeblichen Bers fchivorung bes gebenten Augusts genommen ju haben. Huch ibn fprachen bie Gefdwornen einstimmig los. Sieruber erhob fich ein lautes Murren unter ben Bubde rern, ble feinen Tob verlangten. Der Prefident Des Tribunale gab fic Dube ben blutbutftigen Dobel burch vernunftige Borftellungen gu befanftigen. Mber alles war vergeblich. Dun befand fich bas Eribunal in einer großen Berlegenheit. Br. be Montmorin mußte loss gelaffen werben, well er von aller Unflage frei gefpros den war, und boch burfte man nicht magen ihn los gut laffen, wenn man nicht befürchten wollte, ibn von bem Pobel ermorben ju feben. Der Prefibent bes Gerichtes hofes fandte nach bem Juftizminifter Danton, und Tief fragen, mas unter folden Umftanden zu thun fei? Danton antwortete: Der Befangene fel ein bofer Ariftofrat, ben man ja nicht los laffen burfe. auf manbte fich ber Prefibent an bie Buhorer, und fagte: Burger! vielleicht befinden fich unter ben Gefchwore nen, welche biefen Gefangenen loegefprochen baben, "einige Perfonen, Die mit feiner Famille in Berbins bung fteben, welches Einfluß auf ihr Urtheil gehabt baben mag : in biefem Falle muß bie Sache noch Ein mat, und gwar von antern Gefdwornen, unterfucht "werben." Run befahl der Prefident, ben Befange, nen in bas Befangniß jurud ju fuhren. Der Pobel war aber fo muthend, daß man befürchten mußte, er werde von bem Pobel auf dem Bege ermordet werben; baber entichloß fich ber Drefibent, ibn felbft nach bem Reunter Eh.

Befängniffe ju begleiten, und ihn burch fein obrigfeitlisches Unfehn zu ichuten. Auf der Strafe bieb ein Burgerploat mit blogem Gabel nach dem Gefangenen. Der Sieb wurde den Presidenten getroffen, und ihn banieder gestreckt haben, wenn nicht ein anderer, babei ftehender Burgersolbat benselben aufgehalten hatte.

Moore macht bei dieser Gelegenheit eine sehr rich, tige Bemerkung: a) "Ludwig der XIV und Ludwig der XV," sagt er, "gaben keinen emporenderen Beweis von "hrem Despotismus, als wenn sie dem gesehmäßigen "Laufe der Gerechtigkeit mit ihrem Ansehen in den Beg "traten. Man beschwerte sich darüber, wenn sie sich nur ins Mittel warfen, um einen Berbrecher zu schühen, "den das Geseh verdammte: wie viel verhaßter wurde "man ihre Gewalt gefunden haben, wenn sie sich dersel. "ben hatten bedienen wollen, um einen Unschuldigen zu "verdammen, den das Geseh lossprach. — Und doch ets "laubt sich dieses jest das Volk." Das souveraine Volk ist der grausamste unter allen Tyrannen, der eigenstur nigste unter allen Despoten!

Auch der Bruder des Markis de Montmorin, der vormalige Staatsminister, wurde gesangen genoms men. Dieser, der Graf de Montmorin, hatte sich seit dem zehenten August versteckt gehalten: ansänglich in dem Fause der Markise de Nesle, nachher bei einer armen Frau, einer Wascherin der Vorstadt St. Antois ne. Er blieb hier lange Zeit verborgen, die er endlich dadurch entdeckt ward, daß die Magd der Wascherlnn einen Braten holte, und da sie gefragt wurde: was in ihrem Hause vorginge, da sie jeht kostbarer lebten als gewöhnlich? zur Antwort gab: Fr. de Montmorin ist bei uns versteckt. Eine völlig ahnliche Geschichte erzählt

a) Moote Journal, G. 178. ber Drutfchen Ueberfegung.

Plutarch. Zur Zeit der proskriptionen des Cajus Mastus hatte sich der berühmte Redner Markus Antos nius hei einem gemeinen Burger versteckt. Der Burger wollte seinem gemeinen Burger versteckt. Der Burger wollte seinem vornehmen Gast gut bewirthen, und sandte daher seinen Knecht zu einem benachbarten Weinsschenken, um Wein zu hosen. Der Knecht kostete den Wein, sand denselben schlecht, und verlangte bessern. Der Weinschenken stagte: was in seinem Hause vorginge, daß er nicht, wie gewöhnlich, den schlechten Wein, sondern bessern haben wolle? "Ep," gab der Knecht zur Antwort, "mein Herr bewirthet den Markus Anstundus, welcher bei uns verborgen ist." — Auf diese Weise wurde Antonius verrathen, gerade so, wie Hr. de Montmorin!

Dr. Du Perron, polizelverwalter, und die Fries benerichter Buob und Bosquillon, murben gefans gen genommen, weil biese brei Manner, auf Besehl bes Sonigs, die am zwanzigsten Junius im Schlosse ber Sonigs, die am zwanzigsten Junius im Schlosse ber Shuillerien begangenen Frevelthaten untersucht hatten.

Der Potarius Guillaume wurde, hebst noch einem anbern Notarius, gefangen genommen, weil sie Unterschriften von ben Burgern der Stadt Paris nach dem zwanzigften Junius, auf die berühmte Vorstellung der zwanzig taufend, angenommen hatten.

Sr. Jouneau, Mitglied ber zweiten Nationale bersammlung, warb in bas Gefangniß gebracht, weil er seinem Rollegen, bem Jatobiner Grangeneuve, Ohrfeigen gegeben hatte.

Auch ber vormalige eifrige Jakobiner Chabroub, welcher ben Bergog von Orleans und ben Grafen von Mirabean wegen bes jechsten Oktobers 1789 verthels bigt hatte, war feinen Brudern verdächtig geworden, und wurde nach bem Gefangniffe ber Abtet gebracht.

10 1

Die brei Gebruber Sanfon, Scharfrichter ber

- Distress by Google

Stadt Paris, wurden eingesteckt, well man vorgab, fie hatten an der Verschwörung des Hofes Theil genoms men, und versprochen die Patrioten aufzuhängen, wenn dieselbe glücklich ausfallen sollte. Da aber die Jakobis ner einsahen, daß sie dieser Männer nothwendig bes durften, so wurden sie nach wenigen Tagen wieder loss

gelaffen, um ihre Umtegefchafte ju beforgen.

Der brei und fiebenzigjabrige, als angenehnier Schriftfteller allgemein befannte, Cagotte, murbe ge. fangen genommen, weil er ben Jafobinern verbachtig mar. Cein vortrefflicher, rechtschaffener und religibler Rarafter, tonnte ton eben fo wenig, als fein hobes Miter, von einem Satobinifchen Berhaftbriefe retten. Er befand fich auf einem feiner Landhaufer gu Pterry in Champagne, mitten unter feiner Samtlie: junge, ichone und tugendhafte Tochter, fuchte ihm die letten Tage feines Lebens Durch Die fartlichfte Gorgfalt angenehm ju machen. 2m 18. Muguft umgingelte ein Detajdement ber Burgermilig bas Landhaus' blefes Greifes, und ber Bater fomohl, ale bie Tochter, murs ben nach Epernay in bas Gefangnis gefchleppt. Bort Epernay brachte man fie nach Daris, in die Rerten ber Mbtel.

Beaumarchais, der bisher immer mit den Jas kobinern Freundschaft gepflogen hatte, damit sie ihm nichte zu leide thun mochten, ward ihnen jest auch verdächtig. Sein Haus wurde durchsücht, der Pobel durchlief seine prächtigen Zimmer, trat feine schonen Garten und geschmackvollen Blumenbeete mit Kußen, und zerstörte manche prächtige und uppige Partie im-Garten sowohl, als in dem Hause, die man für allzu kostar, und dem zusolge für aristofratisch hielt. Der kluge Beaumarchais verstand schon seit langer Zeit die schwerg Kunst, sich in die Zeit zu schieden: so wie er

vormals, unter ber monarchifchen Regierung, feinen Dbern niederträchtig geschmeichelt batte, fo ichmeichelte er jest, mabrend ber anarcifchen Regierung, feinem Am Tage nachdem neuen Couverain, bem Pobel. Diefe Saussuchung geschehen mar, ließ er in alle Beis inngen eine Machricht, einrachen, worln er bie Beisheit; mid Artigfeit bes fouverainen Dobels nicht genug loben und bewundern fonnte. Die Sandwerkspuriche, und Die Rifdweiber, und bas übrige Gefindel, batten, fagte er, in feinem uppigen Garten auch nicht Gine Rofe . abgebrochen, auch nicht Gine Tulpe gefnicht: er hatte nichts verlohren, ichlechterbings nichts, außer einen Raften mit Papieren, an benen ibm febr viel gelegen mare, und bie er mohl gurud ju baben munichte. Ine beffen halfen alle biefe iconen und glatten Borte bem Brn. Beaumarchais zu nichts. Der Mationaltyger ließ fich nicht mit iconen Worten und ausgesuchten Res bensarten, welche bem Brn. Beaumarchals immer au Bes bote ftanben, befanftigen: Beaumarchais mußte nach bem Gefängniffe ber Abtei manbern. Dun fand er bie Umftande bebenflich. Er ließ Brn. Danuel, ben er fcon lange fannte, ju fich ins Gefangnig tommen, und verfprach ibm eine große Summe Belbes, wenn er ibn befreien wollte. Manuel nahm ben Borfdlag an, und Beaumarchais ging frei nach Sanfe.

Der Graf von Bally Colendal, Mitglied der erffen Nationalversammlung, fand ebenfalls Mittel, aus

bem Sefangniffe zu enttommen.

Thiervy, ber getreue Rammerbiener bes Ronigs, und Chantereine, ber Auffeber über bie Juwelen ber Rrone, waren bem Gemetel am zehenten August gluds lich entgangen, fie wurden aber entbeckt, und nach bem Gefängniffe gebracht.

Doch es murbe ju viel Raum einnehmen, wenn bie

Nahmen aller großen, berühmten und rechtschaffenen Manner, welche nach dem zehenten August eingekerkert wurden, hier genannt werden sollten. Ein Englander, welcher sich damals zu Paris besand, und täglicher Augenzeuge der Begebenheiten war, sagt: "Jest erweckt "der geringste Umstand Verdacht, und der geringste Vers "dacht ist hinlanglich, um einen Verhastbefehl zu verans "lassen." a) Ferner sagt er: "Seit dem zehenten August "sind eine unglaubliche Menge Leute sestgesetz, und sigen moch im Gesängnisse. Wie ich höre, reicht eine gerings sügige Veranlassing hin, um diese neuen Verhastbriese "(lettres de cacher) zu bewirken, mit deren Aussertis "gung gewisse Mitglieder des Pariser Bürgerrathes sehr "freigebig sind." b)

Dad dem gehenten Muguft murbe ble innere Ginriche tung ber Stadt Paris gang veranbert. Die Stadt mar bei ber Eroffnung ber Reicheftanbe, wie in ben vorigen Banden biefes Bettes ift bemertt worden, in fedzig Die ftrifte abgetheilt, beren jeder feinen Nahmen von ber barin gelegenen Rirche erhielt, weil in Diefen Rirchen fic Die Staatsburger jur Dabl ihrer Stellvertreter bet ben Reicheffanben versammelt hatten. Bermoge eines Ber foluffes der fonftitutrenden Nationalversammlung murbe bie Stadt nachber in acht und viergig Quartiere getheilt, Die man nun nicht mehr Difftifte, fondern Settionen, nannte, und bie nun auch neue Dabmen erhielten. Dach bem gebenten August veranderten biefe Gettionen, abermals ibre Rahmen. Die eine nannte fich bie Gete tion der Marfeiller, eine andere Gettion ber Obnehofen, eine britte Gettion ber Diten, Chen fo oft anderten die leichtfinnigen Parifer u. f. w.

a) Moore Journal. T. 1. 6. 183.

b) Ebendaselbft G. 128.

bie Nahmen ber Strafen und dffentlichen Plage; oft zwei, drei male in furger Zeit. So wurde 3. B. die Strafe Chausses Lode, Mirabeaus Lode, Mirabeaus Strafe genannt, und anderthalb Jahre nachher erhielt sie den Nahmen Strafe des Monts blanc. a)

Indeffen machten bie vereinigten Urmeen in Frant. reich weitere Kortichritte. Die erften Tage nach bem Gin, mariche in bas Kranfreichifde Gebiet maren ben Eruppen febr befchwerlich, wegen des anhaltenden Regens, ber Ralte, bes Sungers (indem es an Brod fehlte) und ber ichlechten, leimigen Bege über die Relber. - Bei bem Gin, mariche gefchah einiger Unfug, welchem aber burch bie ftrengen Befehle bes Bergogs von Braunschweig balo Einhalt gefchab. Das Dreuffische Lager murbe am ab. August an einem Bebolge bei ber Keftung Long wy aufe. gefchlagen; ber Eine Glugel ber Urmee bezog bas Lager bei Precour, ber andere das Lager bei Courtin, eine halbe Stunde von Longmy, wofelbft fich ber Beneral Clairfait, mit den Defterreichifden Truppen, über Arlon und Muberge, mit der Preuffichen Armee vers einigte. Der Simmel flarte fich auf, Die Bolten verzo: gen fich, bie Sonne fchien, und bas Wetter wurde heiter und marm.

Roch an bemfelben Tage, am 20., wurde die Reftung Long my berennt, und von allen Seiten eingeschloffen. Am folgenden Tage, am 21., ließ ber Ronig von Preuf.

a) C'est ainsi que Mirabeau, après avoir donné en mourant son nom à la Chaussée D'Antin, qu'il habitoit, n'a pu le lui conserver un an; et la rue que son génie avoit conquis, fut reconquise pour le Général financier Montesquiou! elle fut nommé la rue du Montblanc. Peltier T. 2. S. 101.

fen ben Kommenbanten ber Festung auffordern: allein bieser sandte eine abschlägliche Antwort gurud. Sierauf wurde, ohne Batterien zu bauen, ohne eine Parallele zu ziehen, ohne den Belagerern irgend eine Schutwehr zu verschaffen, von einer auf freiem Felde errichteten Batter rie, die Festung beschossen.

Der Preussische Obrist von Tempelhoff ließ nach zehen Uhr des Nachts die Batterien auffahren. Es war ausserordentlich sinster und regnete stark. Um eilf Uhr besahl der Seneral von Clairfait, daß mit dem Boms bardieren der Ansang sollte gemacht werden. Wegen der dichten Kinsterniß konnte die Entfernung, in welcher sich die Batterien von der Stadt befanden, nicht richtig beschimmt werden. Man war der Stadt näher, als man zu seyn glaubte. Die Bomben thaten daher der Stadt keinen Schaden, sondern gingen alle über dieselbe weg. Als die Belagerten dieß bemerkten, antworteten sie nur schwach, und zulest gar nicht mehr.

Sobald am folgenden Tage, am 22. August, der Tag andrach, befahl der General von Clairfait den Truppen, sich zurück zu ziehen, damit dieselben nicht, weil sie sich ohne alle Bedeckung auf dem freien Felde befanden, dem Rartatschenseuer allzusehr ausgeseht seyn möchten. Iwis schen fünf und sechs Uhr des Morgens sing das Bombar, dement von neuem an. Es wurden ungefähr 280 Bom, ben in die Stadt geworfen, welche jeht alle trasen, und große Verheerung anrichteten. Es sing an mehreren Driten an zu brennen, den Einwohnern ward bange, sie iler sen zum Rommendanten und baten ihn, die Festung zu übergeben. Dieser willigte ein, und am 23. August wurde die Festung Long wy den vereinigten Kalserlichen und Preussischen Truppen übergeben.

Die Befagung, welche aus zwei Bataillionen Bur, gerfoldaten und einem Bataillon Linientruppen bestand,

Jog am 23. aus der Stadt. Die Preufischen Truppen fanden bei ihrem Einzuge die Festungswerker in sehr schlechtem Zustande. Auf dem Walle, der beinahe gar keine Brustwehr hatte, standen die Soldaten sowohl, als das Geschüth, beinaht ganz nnbedeckt, und an mehreren Orten war die Contrescarpe eingesallen.

In der Stadt wurde von den Besehlshabern der vereinigten Armeen alles wieder auf den Fuß gestellt, wie es
im Jahre 1788 gewesen ivar. Der Burgermiliz nahm
man die Sewehre weg, und dankte sie nachher ab. Der
Graf von Provence besuchte den König von Preussen
zu Longwy, und wurde von den Sinwohnern mit einem
lauten Frendengeschrei ausgenommen. Den großen Bore
rath von Kriegsmunition, welcher in der Stadt gesunden
wurde, theilten die Lesterreicher und Preussen unter sich;
jedoch so, daß alle Kanonen und Mörser den Preussen
blieben.

Bei Longwy blieb die vereinigte Armee bis zum 28. stehen, ohne weiter vorzurucken. Man erwartete die Korps des Landgrafen von Hessen, Kassel und des Fürsten von Hohenlohe.

Die Nachricht von dem Verluste der Festung Longs wy verursachte zu Paris große Bestürzung. Am 26. August erhielt die Nationalversammlung den ersten Bes eicht davon. Sogleich stand der Jakobiner Hr. Jean de Bry auf, und hielt eine heftige Nebe. Frankreich, sagte er, wäre von einer Verbündung despotischer Fürsten angegriffen; es stünde allein; es wäre ohne alle Bundess genossen; es befände sich dem zusolge in einer außerors dentlichen, bedenklichen Lage, welche auch außerordents liche Mittel ersordere. Er schlug daher vor: daß, auf Besehl der Versammlung, ein Korps von 1,200 Mannerrichtet werden sollte, deren Geschäft darin bestehen mußste, den Ansührern der seindlichen Heere, vorzuglich den

Konigen und Fürsten, auf den Leib ju ruden, und diefels ben ju ermorden. Dieß Korps follte bas Korps der Enrannenmorder genannt, seine Mitglieder sollten unter die vier Frankreichischen Armeen vertheilt, und jedem diefer Morder sollte ein Gehalt von zwei tausend Livres ausgeseht werden.

Diefer ichandliche Vorichlag wurde von ber Bete fammlung mit enthusiaftifdem Beifallflatiden aufger nommen. Mehrere Mitglieber erflatten fogar, baß fie, fobalb bie Sigungen ber Berfammlung ein Ende haben wurden, bie Ehre haben wollten; fich bei biefem Rorps einschreiben ju laffen, und unter bemfelben ju bienen. Dur Bergniaud miberfette fich : "3ch will nicht un. terfuchen," fprach er, "ob diefer Borfchlag gut ift; baß er es ift, wiffen wir alle. Ich will auch nicht unterfuden, ob es uns zufomme, die Dube uber uns zu nebe men, die Bolfer von Tyrannen ju befreien, von benen fie unterdrudt merden. Aber haben wir nicht Repreffalien au fürchten ? Wird man nicht ein Rorps von Gene: ralemorbern gegen uns errichten, wenn wir ein Rorps von Tyrannenmorbern errichten? Guer Befdlug wird bie Rolge haben, bag Gure eigenen Generale querft ere mordet merben."

Diefer Einwurf ichien wichtig ju fenn: die Bereifammlung nahm baber ben bereits gefaßten Beichluß wieder gurud, und verwies den Borichlag des herrn Jean de Bry an einen Musichuß zur naberen Unterssuchung.

Es ift emporend, und beweist ben bochften Grad ber Verdorbenheit der Sitten, daß der Bersammlung der Gesegeber Frankreichs ein solcher Vorschlag, den Mord gesehmäßig zu machen, vorgelegt werden durfte; noch emporender aber ist es, daß dieser schaubliche Vorschlag mit dem größten Beifalle aufgenommen wurde,

und ohne ben Einwurf eines einzigen Mitgliedes jum

Befet erhoben morben mare.

Wie ganz anders handelten, in einem ahnlichen Falle, die Romer, mit denen sich die Frankreicher von ihren Schmeichlern so gerne vergleichen lassen. Als die Romer Krieg mit dem Könige Phrehus subrten, da bot der Arzt des Pyrrhus dem Römischen Feldheren an, daß er, gegen eine Belohnung, den König vers giften wolle. Sogleich schrieben diese Feldherren den folgenden Brief:

"Cajus Sabricius und Quintus Zemiltus, "Die beiben Romifchen Konfuls, entbieten bem

Ronige Pyrthus ihren Grug."

"Dein Tod Gelegenheit gebe und zu verleumden; und das "mit man nicht glauben möge, wir fatten aus Liebe ju verleumden; und das Die febft, und bai Du mit rechtschaffenen und bemfelben ersehen, daß Du mit rechtschaffenen und "wohldenkenden Leuten Krieg suhrest, und daß Du "treulosen Bosewichtern dein ganzes Zutrauen schenkest. "Micht etwa bloß aus Liebe zu Dir geben wir diese "Nachricht, sondern aus Liebe zu und seibet, damit nicht "Dein Tod Gelegenheit gebe und zu verleumden; und das "mit man nicht glauben möge, wir hatten zu der Bers "ratherei unsere Zuslucht genommien, weil wir es für "unimöglich gehalten hatten, den gegenwärtigen Krieg "durch unsern Muth glücklich zu Ende ju bringen."

Go handelten die Romer: nunmehr laffet uns fee

ben, wie die Englander handeln.

St. Bincent mit ber Spanischen Flotte focht und bieselbe ganzlich schlug; ba ftelch der Sponische Admiral, Don Juan be Langara, nicht eber bie Flagge, als bis sein Schiff, ber Phonix, ganzlich zusammen,

geschossen war. Der Engländliche Schiffstapitain, vor welchem er strich, der Kapitain Machride, welcher das lSchiff le Bienfaisant kommandirte, hielt es für unrecht, auch in ein feindliches Schiff eine anstektende Krankheit überzubringen, die auf seinem Schiffe herrschte. Er ließ also sagen: es wäre eine bösartige Blatternkrankheit am Borde seines Schiffes, und er er, bote sich, die Spanischen Kriegsgefangenen am Borde des Phonix zu lassen, um sie nicht, wenn er dieselben zu sich herüber nähme, der Ansteckung auszusehen. Er verlasse sich, sehte er hinzu, auf das Ehrenwort des Udmirals, daß derselbe diese Erlaubnis auf keine unrrechtmäßige Weise zu mißbrauchen gesonnen sei. Der Vorschlag ward mit Freude und Dankbarkeit angenommen, und die Bedingungen wurden pünktlich erfüllt. a)

So führen gesittete Mattonen Krieg! Bon einem Rriege, durch feige Meuchelmorder geführt, hat die wies bergebohrne Frankreichliche Nation das erfte Beispiel ges geben. — Der Feind muß überwunden, und zu schaden außer Stand geseht, aber er darf nicht durch Banditen

beimtudisch aus bem Wege gefchafft werben.

Die Bersammlung beschloß: daß ein jeder Einswohner einer belagerten Stadt, der von Uebergabe fprechen murbe, mit dem Tode bestraft werden sollte.

Rachher ließ die Berfammlung die folgende Pros

flamation befannt machen:

"In biejenigen Frankreicher, welche bie "Abtheilung von Paris und bie benach:

"barten Abtheilungen bewohnen."

"Burger. Die Feftung Longwy ift übergeben, ober ausgeliefert worden. Die Feinde rucken vor. Bieb

a) Ramsay history of the American Revolution. T. 2. p. 206.

leicht hoffen fie überall Berrather zu finden; allein fie irren fich. Unfere Armeen find voller Unwillen über diese Miederlage, und ihr Muth wird nur noch größer. Burger, Ihr seid nicht weniger unwillig; das Vater land ruft Euch. Brechet auf! Die Nationalversamme lung ersucht die Abtheilung von Paris, und die benache barten Abtheilungen, sogleich 30,000 bewaffnete und ausgerüftete Manner zu liefern.

Am folgenden Tage (27. August) übersandte der Rriegsminister Servan der Bersammlung die Absischieft eines Briefes, welchen er an den General Lucks ner wegen der Einnahme von Longwy geschrieben hatte Dieser Brief lautete folgendermaßen:

"3d bin eben fo aufgebracht, als Gie, Bert Marschall, über bie Beigherzigen, ober Berrather, welche ben Geinden Longmy übergeben haben. ift es moglich, bag eine Befagung von 2,300 Mann, in einer guten, mit Allem verfebenen, Seftung bie Baffen hat nieberlegen tonnen, ohne eine Belagerung ju erwarten, ohne in ihren Berichangungen eine Bres fche gu feben? Dieß find feine, von bem Geifte ber Freis bett belebte, Frankreicher; es find Diedertrachtige. 3d dente, herr Marichall, Gie werben nicht gefaumt haben, ein Rriegegericht niederzuseben, um die Schule bigen zu verurtheilen. Diefe muffen bas Leben ichmabe lich verlieren, welches fie ehrenvoll vertheibigen, ober ruhmvoll jum Beften ihres Baterlandes einbugen fonns ten. - Franfreich muß ju gleicher Beit ihre Strafe und ihr Berbrechen erfahren. Diefe Strafe muß ben Feis gen Muth einflogen, und bem Granfreichifden Damen Genugthuung verschaffen." "Servan."

Die Einwohner von Saarlouis schrieben an die Bersammlung: "Die Feinde find nur noch Eine Stunde von unserer Stadt entfernt. In wenig Tagen werden wir den Donner ihrer Kandnen horen, und bald erwarten wir belagert zu werden. Aber um fere Besahung sowohl, als die Einwohner unserer Stadt, find soweit bavon entfernt, den Bewohnern von Longwy nachahmen zu wollen, daß wir entschlossen find, und lieber in Stude hacken zu lassen, als die Stadt zu übergeben."

Diefer Brief murbe von der Versammlung mit bem lantesten Beifalltlatschen aufgenommen. Moore, welcher bel dieser Gelegenheit in der Versammlung ges genwartig war, machte eine febr richtige Bemerkung: "Man muß gestehen," sagt er, daß dieses Volk eine "glackliche Sabe hat, die Dinge in einem vortheilhaften "Lichte ju sehen, da es sich über den wir flich en Ver, "lust einer Stadt troften läßt, wenn eine andere ve to

"fpricht, fich beffer ju vertheldigen," a)

Am 29. August erschienen einige Soldaten ber Bei sammlung, um zu berichten, daß sich diese Festung ges nöthigt gesehen hatte, sich zu übergeben. Dabei bei schwerten fie sich über thre Offistere sowohl; als über bie vereinigten Armeen, und sagten: sie waren in großer Gefahr gewesen, von ben Deutschen niedergesäbelt zu werden, ungeachtet der Rapitulation, vermöge welcher man ihnen alle kriegerische Ehrenbezeugungen versproschen hatte.

a) Moore Journal T. i. p. 148.

"Recht fo!" riefen ihnen einige Mitgliedet ju, "Ihr berdientet fo behandelt zu werden."

Bas," erwiederten die Soldaten, "was vermoch: "te eine Befahung von zwei taufend Mann gegen fech: "big taufend?

"Sterben! Sterben!" riefen einftimmig die Dits

glieder ber Berfammlung.

Am 31. August beschloß bie Bersammlung in Ruch ficht auf Longmy folgendes:

- 1. "Sobald bie Stadt Longmy wieder in der Bez walt der Frankreichischen Nation fenn wird, so sollen alle Saufer, ausgenommen die der Nation jugehörigen Gebaude, geschleift und zerftort werden."
- 2. "Die Einwohner von Longmy find von jest an auf zehen Sahre lang des Reches eines Frankreichifchen Staatsburgers beraubt."
- 3. "Der Kommendant einer jeden Stadt, die bes lagert und bombardirt wird, ift berechtigt, das Haus eines jeden Staatsburgers niederreißen zu laffen, der ben Borfchlag thun mochte, die Stadt zu übergeben, um dem Bombardement zu entgehen."

Die Nationalversammlung, welche einsah, daß bie schändliche und grausame Art, mit welcher die tapfe, re Schweizerwache, auf ihren Befehl, ober wenigstens mit ihrer Einwilligung, war behandelt worden, die Helper vetischen Staaten bocht unwillig machen wurde, flatt alles anzuwenden, um das gute Vernehmen mit ben Helvetischen Staaten wieder berzustellen, hielt es für bester, mit denselben ganz außer aller Verbindung zu sen. Auf Briffots Vorschlag erfolgte baber, um 20. August, das folgende Defret:

1. "Die Regimenter, det Schweizer und threr Bundesgenoffen, welche fich gegenwartig im Dienfte Frankreichs befinden, follen aufhören in diesem Dienfte zu febn."

2. "Der vollziehenden Gewalt wird aufgetragen, im Nahmen der Frankreichischen Nation, ben Selveti, ichen Kantonen ihre Erkenntlichkeit, für die von ihnen in den Frankreichischen Armeen geleifteten Dienste, ju

bezeugen."

3. "Da die Nationalversammlung ben Schwels gern einen Beweis ihrer Achtung geben will, so beschließt fie, daß diesenigen Schweizer, welche bisher ber Frankt reichischen Nation gedient haben, und welche in Frankt reichische Regimenter, ober Legionen, eintreten wollen, aller der Rechte theilhaftig seyn sollen, welche den Frankt reichischen Staatsburgern bewilligt werden."

4. "Der vollziehenden Sewalt wird aufgetragen, ben Helvetischen Kantonen die Gesinnungen Frankreichs kund zu thun, und mit benselben alle Berbindungen der Freundschaft, der Brilberschaft, der Handlung und der guten Nachbarschaft, ju unterhalten, so wie er dem Vertrage vom 28. Mat 1777 angemessen ist."

Die Versammlung beschloß am 22. August: baß die Rolonien ebenfalls Stellvertreter bei der Nationals konvention haben sollten: und zwar; der Frankreichts scheil von St. Domingue, 18; die Insel Guadeloupe, 4; Martinique, 3; Ste. Lus cie, 1; Tabago, 1; das Frankreichische Gugarna, 1; die Insel Bourbon in Oftindien, 2; Isle de France, 2; und die übrigen Niederlassungen jenseits des Vorgebirges der guten Hosfinung, 2.

Ferner

Ferner murbe beschlossen: bag von dem prachtigen, Ludwig dem Bierzehnten ju Ehren errichteten, steiner, nen Triumphbogen, bas Thor St. Denis genannt, alle Sinnbilder und Aufschriften sollten weggenomen, und statt berselben die Erklarung ber Menschens rechte daran angeschlagen werden.

Am 23. August erschien eine Gesandtschaft des Pariser Burgerrathes, begleitet von einigen Koberte, ten, vor den Schranken der Nationalversammlung. Diese Kerle verlangten: daß die zu Orleans sitsenden Staatsgesangenen jobald als möglich nach Paris gesbracht, und daseibst abgethan werden sollten. Sie drohten zugleich der Versammlung, daß sie das Volkaufwiegeln wollten, wenn diese Bitte nicht sogleich geswährt würde. "Wird das Schwert des Gesebes," sagte der Redner, "noch länger zurück gehalten, so Pwill es das Volk in seine eigene Hand nehmen, und "selbst Gerechtigkeit handhaben: das Volk läßt nicht mit sich scherzen; und wenn man es noch länger ans stehen lassen will, die Gesangenen zu bestrasen, so wird dasselbe sich selbst Recht zu verschaffen wissen."

Diese brohende Sprache des Pariser Burgerrathes bewirkte doch soviel, daß zwei Tage nachher, am 25., Gensonne, im Nahmen der außerordentlichen Kommission, einen Bericht über den Gerichtshof zu Orsleans, und über die Ursachen seiner Saumseligkeit, abstatten mußte, worauf die Versammlung einen Beschluß abfaste, vermöge welches die Prozedur beschleus nigt werden sollte.

Die Giter ber herren la Fanette, Lameth, u. f. w. wurden jum Beften bes Nationalschafes eine gezogen.

2m 26. wurde, auf den Borfchlag der außeror, bentlichen Kommission, der folgende Beschluß gefaßt:

Reunter Th.

Da bie Dationalversammlung in Erwägung giebt, baß biejenigen Danner, welche, burch ihre Schriften und burch ihren Muth ber Sache ber Freiheit gedient, und der Befreiung der Bolter vorgearbeitet haben, von einer Dation, welche durch ihre Renntniffe und ihren Duth frei geworden ift, nicht als Auslander angefeben werben tonnen; in Ermagung, bag ein funf. jabriger Aufenthalt in Franfreich binreicht, um einem Muslander bas Recht eines Frankreichischen Staats, burgers ju erwerben, und bag auf diefes Recht Diejes nigen einen weit großeren Unfpruch haben, welche, was fur ein Land fie auch bewohnen mogen, ihre Ure me und ibre Dachtwachen baju anwenden, die Sache ber Bolfer gegen ben Despotismus der Ronige ju vere theibigen, Borurtheile von ber Erde ju verbanuen, und Die Ochranten ber menschlichen Renntniffe meiter binaus ju rucken; in Ermagung, bab, obgleich es nicht erlaubt ift ju hoffen, Die Menfchen bereinft in ben Augen bes Gefetes, fo wie in ben Augen ber Datur, mur Gine Ramille, nur Gine Berbundung aus. mrachen gu feben, die Freunde ber Freihelt und ber allgemeinen Bruberichaft bennoch einer Dation, mels de felerlich jeder Eroberung entfagt, und ihren Bunich mit allen Boltern Bruberichaft zu ftiften fund gethan bat, nichts befto weniger theuer fenn muffen; in Ermagung endlich, daß, ju ber Beit, in welcher eine Nationalkonvention bas Schicffal Frankreichs ber ftimmen, und vielleicht bas Schicffal des Menfchens gefchlechts vorbereiten wird, es einem großmuthigen und freien Bolte gufommt, jede Erfahrung herbei gu rufen, und bas Recht, ju biefer großen Sandlung ber Bernunft mitzumirten, folden Dannern ju über, tragen, welche, burch ibre Renntniffe, ibre Schriften und ihren Duth, fich beffelben fo vorzüglich murdig

gezeigt haben: in Erwägung biefer Grunbe erflart bie Berfammlung, bag fie bas Recht Frankreichifcher Staatsburger ben folgenben Mannern zugeftebe:

Joseph Prieftley (Geiftlicher und Maturforicher in England).

Thomas Danne (ein Ameritaner, Damenfcnets ber und Berfaffer vieler aufrührifcher Schriften).

Bendham (ein Englandifcher Rechtsgelehrter).

Bilberforce (Mitglied bes Großbrittannifden Parlaments, und beredter Bertheidiger ber Reger).

Clarffon (ein Englander und Bertheldiger ber,

Meger).

Mackintofd (Doftor ber Arzneiwiffenschaft gu Rondon, und Burfes beruhmter Gegner).

David Billiams (ein Englanter, beffen Ber,

blenfte unbekannt find).

Gorani (ein Stallener, vormals Graf, nachher Frankreichischer Burger, jest wieder Graf).

Unacharfis Cloots (ber verrudte Rebner bes Menfchengeschlechts).

Campe (Coufationerath ju Braunfchweig).

Rornellus Paw (berühmter Schriftsteller, und Ranonifus zu Zanten).

Peftaloggi (ein Schweizerischer Schriftsteller).

Bashington (ber Prefident des Rongreffes ber vereinigten Nordamerifanischen Staaten).

Samilton (ein Schottlander, nachmaliger Prefte' bent ber beruchtigten Brittifchen Konventici).

Matthifon (ber befannte Deutsche Dichter).

Rlopftoct (ber befannte Dichter).

Rostiusto (General ber Pohlnifchen Infur genten).

Shiller (Professor ber Geschichte gu Jena).

An demfelben Tage, am 26. August, gab bie Bersammlung ein unmenschliches Detret gegen die Priefter, beffen wefentliche Berfugungen folgende find:

- 1. "Alle Geistliche, welche dem, durch das Gesses vom 26: Dezember 1790 und vom 17. Aprill 1791 vorgeschriebenen, Eide unterworfen sind, und densels ben nicht geleistet haben, oder welche diesen Eid zwar geleister, aber ihn nachher zuruck genommen, und bei dieser Inrucknehmung beharret haben, sollen gehalten sein, innerhalb acht Tagen den Bezirk sowohl, als die Abisseilung, in welcher sie sich aufhalten, zu verslaffen, und innerhalb vierzehn Tagen das Königreich zu meiden. Diese Zeitbestimmungen werden von dem Tage der Bekanntmachung des gegenwärtigen Dekretes an gerechnet."
  - Dem zufolge soll sich ein jeder von ihnen vor dem Direktorium oder dem Burgerrathe des Bezirkes, in welchem er sich aushält, stellen, und daselbst erklaren, in welches fremde Land er sich begeben wolle. Dann soll ihm sogleich ein Paß gegeben werden, in welchem seine Erklarung, eine Beschreibung seiner Person, der Weg den er zu nehmen gehalten son soll, und die Zeit, in welcher er außer dem Königreiche seyn muß, enthalten seyn wird.
  - 3. "Nach dem verflossenen Zeltraume von viers zehen Tagen, welcher oben vorgeschrieben worden ift, sollen diejenigen Priester, welche den Gid nicht geleistet, und den obigen Verfügungen nicht gehorcht has ben, nach dem Frankreichischen Antheile von Guyasna gebracht werden. a) Die Ausseher der Bezirke soll
    - a) Alfo in ein wildes, unangebautes Land bes fublichen Amerika, wo es an Wohnungen, Lebensmitteln, und überhaupt an allen 3nm Leben nothwendigen Bedurfs

len fie gefangen nehmen, und, von Brigade zu Beigade, bis zum nachsten von denjenigen Geebafen beine gen laffen, die ihnen von dem vollziehenden Staatse rathe werden angezeigt werden. Auch soll der Staatse rath Befehl ertheilen, die zu der Transportirung der genannten Geistlichen nothigen, Schiffe so schnell als möglich auszurüften."

4. "Ein jeder Geistlicher, der in dem Kanigreit de bleiben wurde, nachdem er sich erflart daß er das felbe verlassen wolle und einen Daß erhalten hat, oder ein jeder, der juruckkommen wurde, nachdem er das Konigreich verlassen hat, soll zu einer zehenjährigen Sefangnifistrase verdammt werden."

fenn, dem Minister der Bezirke sollen. gehalten fenn, dem Minister der innern Angelegenheiten, durch die Aussehen Ber Abtheilungen, alle vierzehen Tage ein Verzeichnis berjenigen Gelftlichen ihres Bezirkes zu übersenden, welche das Königreich verlassen haben oder transportirt worden find; und der Minister der innern Angelegenheiten soll gehalten senn, diese Verszeichnisse der Nationalversammlung mitzutheilen."

Am 28 August erschien der Justizminister Danton vor der Versammlung. Er hielt eine Rede im Nahrmen des vollziehenden Staatsrathes. Es sei, sagte er, eine sehr übertriebene Turcht, wenn man glaube, nunmehr den Feind schon in dem Inneren des Reiches zu sehen, weil Longwy weggenommen sei. Hätten die Kommissarien der Versammlung den Planen des Staatsrathes nicht entgegen gearbeitet, so würde Kellermanns Armee sich schon mit der des Dümouriez verzeinigt haben. Diese beiden Armeen wären bereit, über

nissen ganglich mangelt. Eine folche Verbannung ift schlimmer als ber Cob; aber so verfahrt ber atheis frische Fanatisnus!

ben Feind herzufallen, sabald sich derselbe im Innern Frankreichs murde blicken lassen. Mun komme es nur noch barauf an, daß man zu Paris eine genaue Hauss suchung anstelle, um zu erfahren, ob nicht vielleicht irgendwo bei verdächtigen Leuten Waffen versteckt waren.

Die Versammlung nahm den Vorschlag mit großem Beifalle auf, und beschloß:

Jausuntersuchungen anzustellen, um Waffen ju ents beden, so wie auch ein Verzeichniß der unnugen, und Jum Rriege tauglichen, Pferde aufzunehmen."

2. "Alle Burgergerichte find berechtigt, verbächtis gen Personen die Baffen wegzunehmen, und biefe Baffen ben Bertheibigern bes Baterlandes ju geben."

3. "Jede Berbindung zwischen Paris und den übrigen Abthellungen soll völlig wieder hergestellt werden."

4. "Die Versammlung trägt feche aus ihrer Mitte genommenen Kommissarien auf, sich in diejenigen Abtheilungen zu verfügen, welche Paris zunächst umgeben, um die Werbung ber Burger zu beschleunigen."

Ferner wurde beschlossen, daß berjenige Theil des sogenannten rothen Buchs, welcher Ludwig den XV betraf, und welcher, wie oben ift gemeldet worden, von der konstituirenden Bersammlung, aus Achtung für den Konig, verstegelt gelassen worden war, entstes gelt und gedruckt werden solle.

Um das Bolt aufzuwiegeln und baffelbe in seinem Ronigshaffe immer mehr zu bestärken, ließen die Haup, ter der Jakobiner Abgusse von Syps eines Brustbilbes des Brutus in großer Menge verkaufen und austheis len. Das Original, von welchem diese Abgusse gesnommen wurden, hatte der Ronig aus Rom kommen

lassen, ale ber Mabler David von ihm ben Auftrag erhielt, die hinrichtung der Sohne dieses alten Barsbaren vorzustellen. a). Brutus sah in diesem Brufts bilde wild und grausam ans, und trug einen langen und dicken Bart.

Abauffe diefes Brutus murben in allen Baufern, beinabe in allen Bimmern, aufgeftellt. Einen ber erften Abguffe überbrachte Danuel am 27 Muguft nach bem Safobinerflubbe, und hielt babet folgende Rebe: "Sier, bier muß der gall aller Konige, ber gall Lub; "wigs des Letten, jubereitet werden: bier muß daber Pauch bas Bilbnif biefes großen Mannes aufgeftellt merben, welcher zuerft laut ben Bunfch geaußert bat, "die Erde von Ronigen ju reinigen. Deine Berren, "febet ben Brutus an : er wird Euch beständig baran "erinnern, daß 3hr, um gute Staatsburger gu fenn, Diederzeit bereit fenn muffet, alles, mas Euch am "theuerften ift, felbft Gure Rinder, für bas Bohl bes "Baterlandes bin ju geben. Bebenfet nur, bag menn Pfich jest auch nur Gin Brutus in ber Rationalvers Dfammlung findet, Frankreich gerettet ift, well es "bann feine Ronige mehr baben wird. Bir muffen "alfo alle fdmoren, und ich felbft leifte biefen Gib jus Perft: bag, in welcher Lage ich mich auch befinden "mag, alle meine Bemuhungen jederzeit ben wichtigen Bwed haben werden, Die Erde von der Deft, Ronige "tham genannt, ju reinigen."

Raum hatte Manuel diese Worte gesprochen, als alle Hande in die Hohe suhren, und alle Jakobiner laut und vernehmlich den folgenden Sid leisteten: "ich "verspreche vor Gott und meinem Vaterlande, daß "ich, in welcher Lage ich mich auch befinden mag, alle "meine Kräste anwenden werde, um die Erde von dem "Konigthume zu reinigen."

<sup>2)</sup> Polties dernier tableau de Paris T. 2. 6. 98.

Sierauf murbe Brutus jum Schuppatron des Klubbs erklaret, und beschloffen, allen verbundeten Jakobinergefellschaften benselben Gib porzuschreiben.

21m 28 Muguft mard, auf Dantone Borfchlag, ber oben angeführte Beschluß gefaßt, baß alle Saufer burdfucht werden follten, um verbachtige Derfonen und verftecte Maffen in benfelben ju entbecfen und wegzuführen. Gobald Danton der Mationalversamme lung diefen Beichluß abgenothigt batte, überfandte et benfelben feinem Freunde Robespierre, melder bas male in bem Parifer Gemeinderathe ben Borfit-fube. te. - Robespierre nahm biefe Dadricht mit großer Freude auf, und ichriet fogleich jur Bollgiehung biefer fcredlichen Maasregel, welche gang Paris in Beftur. wing feste, alle Gefangniffe anfullte, und allen Boble, bentenden und Rechtschaffenen gefahrlich murde. Doch an demfelben Tage, an welchem bie Berfammlung den Beichluß gefaßt hatte (am 28 Muguft) murden gegen vier Uhr des Abende Die Thore ber Stadt Daris verschloffen, es ward der Beneralmarich gefchlagen, und allen Einwohnern ber Stadt augefundigt , baß fie fich um feche Uhr bes Abends in ihren Bohnungen befinden mußten. In ben Strafen jog bewaffnete Dannichaft bin und ber, damit Diemand entwifden tonne.

Die auf diesen Tag folgende Nacht, in welcher die Haussuchungen vorgenommen wurden, war über alle Beschreibung schrecklich. Die ungeheure Stadt Paris, auf deren Straßen es unaushörlich von Menschen wims melte, wo Kutschen, und Miethwagen, und Sanften, und Fuhrwerke aller Art, sich unaushörlich begegneten, unaushörlich sich kreuzten, und durch ihr hin und Herrollen das betäubte Ohr unaushörlich erschütterten; biese ungeheure Stadt war jest ploglich, an einem der

iconften Commerabende, menfchenleer und in eine Todtenftille verfett. a) . Man fah, außer ben machte habenben Soldaten und den Streifmachen, Menfchen in ben Strafen; man borte faum ben Laut einer menschlichen Stimme. Alle Rramladen maren verschloffen, und jeder erwartete gitternd, in feiner Bohnung, was Robespierre mit feinen Spieggefellen über ibn verhangen murbe. Ber von den Streifmas den nach acht Uhr in ben Strafen angetroffen ward. ber murde von ihnen angehalten und gemighandelt. Gine Menge furchtsamer Perfonen, Ebelleute, welche befürchteten, daß man fie fur verbachtig halten moche te, und Geiftliche, welche von ber blutdurftigen Buth! der Jafobiner gegen fie taufend Beweife hatten, verftedten fich in Saufern, Garten und Scheunen, fo gut fie fonnten, fo gut die Rurge ber Beit und bie Ges legenheit bes Ortes es juließ. Der Bruder legte fich ju feiner Schwefter ins Bette, weil er vermuthete, das man ihn bort gewiß nicht fuchen werde'; ber froms me Geiffliche brachte die Dacht in ber Mohnung eines Freudenmadchens ju, aus eben bem Grunde. ben Dachern, auf ben Boben, in Rloafen, Raminen und Abtritten verftecten fich bie ungludlichen Parifer, um ber Buth ihrer Ditbirger ju entgeben. Ginige ließen fich in verborgene Odrante verschließen; andes re froden in enge Deffnungen ber Mauern, und liefe fen nachher die Deffnung mit Brettern junggeln; ans bere verbargen fich im Bette gwifchen zwei Matragen; noch andere nahmen in leere Saffer ibre Buflucht, nicht obne Ungft und Furcht daß fie bennoch entdectt werden mochten. b) Die Jatobiner fanden bet diefen Saus-

b) Pelsier G. 227. 228.

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 2. S. 226. Moore Journal T. 1. G. 16t. 166 ber beutichen Heberfehung.

suchungen wenig versteckte Baffen, aber mehr als brei tausend Personen murben von ihnen, als verdächtig, nach den Sektionen, und von da größtentheils nach ben Sefängnissen gebracht; auch wurden von den Trasbanten des Pariser Burgerrathes aus vielen Häusern der Reichen und Vornehmen große Schätze an Geld

und Gelbeswerth mitgenommen und geftohlen.

Die Eprannet, mit welcher ber Parifer Burgers rath über Paris herrichte, die Gewaltthatigfeiten meb de er täglich verubte, und bie Frechheit mit welcher fich berfelbe fogar bie Defrete ber Nationalberfamme lung und bie Befehte bes Minifters Roland ju volle gieben weigerte, erwechten endlich gegen ihn einen alls gemeinen Unwillen, welcher noch mehr junahm, als man bei bem Burgerrathe ein Beftreben bemertte, unabhangig von ber Rationalversammlung bu berrs fchen, und gwar über gang Franfreich gu berrichen; benn ber Burgerrath ber Stadt Paris faubte, eben fo aut ale die Nationalversammlung, eigenmachtig Rome miffarien nach allen Theilen Frankreichs, mit unums fcrantten Bollmachten gu plundern und einzuferfern. Die Parifer Schriftsteller, Die von bem Burgerrathe febr gedruckt murben (indem der Berkauf aller Schrife ten, welche Grundfage enthielten, die mit den bluts burftigen Gefinnungen eines Marat, Robespierre und Danton, nicht übereinftimmten , verboten mar) biefe Schriftsteller erhoben querft ibre Stimmen gegen bie Eprannel beffelben. Girey Dapre, Berfaffer eines Sournals, welches vormals Briffot gefdrieben hatte, bes Patriote François, ichrieb gegen Robespierre und feine Spieggefellen in einem heftigen Cone. Der Burs gerrath gitirte ibn vor feine Schranten, um Abbitte ju thun. Allein ber junge Schriftfteller weigerte fic gu ericheinen, und verwies in einem langen Briefe

dem Burgerrathe bas Gefetwidrige feines Berfahrens. Munmehr fandte Robespierre feine Erabanten ben Gi. re y Dupre in Berhaft ju nehmen. Diefer gehorchte nicht, fondern verließ fein Saus und beflagte fich bei der Mationalversammlung am 30 Muguft über ben Burgerrath. Dagu famen, an bemfelben Lage, noch andere Rlagen , von einigen Settionen der Stadt Par ris, von mehreren Mitgliedern ber Berfammlung, und von Roland, bem Minifter ber innern Angelegenheis Die herren Genfonne, Bergnlaud und Chondien, fprachen in febr ftarten Ausbrucken ger gen ben Burgerrath. Der Lehtere fagte: "Der Bur, "gerrath gerfiort alle Gineichtungen; 'er hindert Alles, "mas gefchehen foll. Schon haben mehrere Seftionen " der Stadt Paris über fein Dafein, welches nicht gefeb. "maßig ift, Befchwerden geführt: benn er befteht bloß "aus Commiffarien, welche ben Muftrag hatten, wegen "ber Begebenheiten bes zehenten Augusts einige Maastes "geln ju nehmen. Diefe Rommiffarien haben fich nun "felbft eigenmachtig in einen Burgerrath vermanbeit; fe "haben ben Maire (Pethion) suspendirt; fie geben tyrans "nifche Befehle, und fuchen Alles in Bermirrung gu "fturgen."

Busolge dieser Rlage beschloß die Nationalversamme lung: daß der, seit dem 10 August versammelte, vorstäusige Bürgerrath kassitet seyn solle: daß innerhalb vier und swanzig Stunden ein neuer; ebenfalls vorläusiger, aber nur aus 120 (nicht wie der jetige aus 288) Personen bestehender Bürgerrath gewählt werden solle; daß der Maire, der Profurator der Gemeinde, nebst einigen andern Mitgliedern des vor dem 10 August sthenden Bürgerrathes, ihre Stellen solange wieder antreten sollten, die der neue Bürgerrath gewählt seyn wurde; und daß die dewassiete Macht der Stadt Paris von Niemand,

als von dem Maire, abhängig seyn sollte. Sobald die Nationalversammlung diesen Beschluß gefaßt hatte (am 30 August um zehen Uhr Vormittags) wurde derselbe sogleich nach dem Nathhause gesandt, woselbst der Bürgerrath unter dem Vorsitze des Robespierre versammelt war. Robespierre widersetze sich der Nationalversammlung, weigerte sich dem Beschlusse derselben zu gehorchen, und wurde in dieser Weigerung von den übrigen Mitgliedern des Bürgerrathes unterstüßt. Er erflärte geradezu, daß der Vürgerrath seine Kräfte gegen die Nationalversamms lung versuchen müßte; denn er sah voraus, daß die Mitglieder der Nationalpersammlung, deren Schwäcke und Feigherzigkeit ihm bekannt war, nachgeben wurden, so bald sie Widerstand sähen.

Um folgenden Tage fam gr Muguft) fand man an den Eden aller Strafen ber Stadt Paris große gedruck: te Blatter angeichlagen, Die mit bem Rahmen Darat unterzeichnet maren, und worin das Bolf aufgeforbert wurde, ben Befehlen ber Nationalversammlung nicht gu gehorchen, und die Berren Briffot, Guadet, Com Dorcet u. f. m. ju guchtigen, bas beißt umzubringen. Dethion, melder, als Maire, bas Defret ber Berfamm, lung hatte vollziehen follen, fürchtete fich vor ben Dolden ber Spieggefellen bes Robespierre. Er erfchien vor ben Schranten der Berfammlung; entschuldigte ben Burger, rath fowohl, ale alle emporenden Sanblungen beffelben; bat um Gnade und um Burdefnahme bes abgegebenen Defretes; und appellirte von der Berfammlung an das Bolf. Gleich nachber ericbien ein anderes Ditglied des Burgerrathes, ber beruchtigte Sallten, vor den Ochran. fen, bielt bem Burgervorhe eine Lobrebe, und machte ber Berfammlung befannt, wie berfelbe beschloffen babe. bem Defrete ber Berfammlung nicht ju gehorchen, fone bern feine Gigungen auch fernerbin , fo wie bisber , fort

Dienge Bolfs vor bem Saale befande, welches getommen ware um die Bitte des Gemeinderathes zu unterfinken. Die erschrockne Nationalversammlung nahm ihren Beschluß zuruck, und verwies die Sache aus Neue an den Ausschuß der ein und zwanzig zur nahern Untersuchung. — Auf diese Weise siegte die Notte des Robes, pierre und Marat über die seigherzigen Stellvertrerer der Nation! Gegen den Willen der Nationalversammlung blied der Pariser Bürgerrath im Besite der Gewalt, der ren er sich angemaßt hatte.

Nach biesem Siege gieng Marat in seiner Frechheit so weit, daß er in seinen Blattern diffentlich die Nothe wendigkeit predigte, einem Manne, den er bald Diffetator, bald Tribun zu nennen vorschlug, die ganze Gewalt der Regierung zu übertragen, vorzüglich aber die Gewalt, die Köpse der Feinde des Vaterlandes nach Gutdunken abzuschlagen. "Wie! meine Mithürger," schrieb er, "vierzehen Jahrhunderte lang habt Ihr uns "ter dem Joche der Könige, der verworfensten und vere "achtungswürdigken Menschen, gelebt; und nun wolltet "Ihr Euch nicht auf acht Tage lang der Herrschaft des "tugendhaftesten Mannes unterwerfen, damit er Eure "Rache leite?" — Der Mann welchen Marat an die Spiße von Frankreich zu stellen wünschte, war sein Bussenfreund Robespierre.

Der Burgerrath suchte indeffen auf alle Weise sich ber Gunft des Pobels zu versichern, weil von dem Bets stande des Pobels seine ganze Macht abhing. Er ließ am 27 August ein Sest, zu Ehren der, am zehenten Ausgust bei den Thuillerien gefallenen, Patrioten seiren. Zwischen fünf und sechs Uhr des Abends ging der Burgerrath, in Begleitung einer unzählbaren Menge Bolztes, von dem Rathhause nach den Thuillerien. Boraus

wurde ein ichmarges Panner getragen, auf welchem mit welfen Buchftaben gefdrieben fand: "Bon dem bant, "baren Baterlande ben abgefchtebenett Bet "ftern ber in Bertheibigung ber Steiheit Befallenen gewidmet." Dann folgte, von fchwarge gefleibeten Dannern und Beibern getragen, auf einer Bahre, Die, ben Jafobinern fo verhaßte, Bittidrift vom 17 Julius 1792. a) Dachher erichien ein, von Odie fen langfam gezogener, Trauerwagen, um welchen eine Menge Beihrauchs verbraunt murde. Der Bagen mar mit ben goberirten und Darfeillern umgeben, Die bloge Schwerter trugen, welche mit Etchenlaub ummunden Einer biefer Foderirten bielt ein Danner, auf welchem gefdrieben fand : "Schwefter, Mutter, Gat. "tinnen, weinet über den Berluft Derjenigen, die burch "Berrather find gemordet worten: wir, wir fcmoren, Dachber folgten bie Bilbfaulen bes "fie ju rachen." Gefetes, der Freihelt; des Brutus wie er feinen Sobn' binrichten ließ; und Bilbelm Telle, wie er, auf Befehl Des Landvogts Geifler, feinem Sohne den Apfel vom Bor bem Schloffe ber Thuillerien mar, über bem großen Baffin, eine, mit Infdriften gegierte, Dyramide errichtet. Um neun Uhr des Abends, bei ans brechenber Racht, fam ber Bug in ben Thuillerien an. aina rund um bie Ppramide herum, legte am Sufe berfelben Burgerfronen und Corbeerfrange nieder, und borte in felerlicher Stille einer, von dem berühmten Soffec tomponirten , Tobtenmufit gu. Dit einer Rebe, welche ber Schauspielbichter Chenter an bas Bolt bieit. murbe bie Feterlichfeit befchloffen.

Mach der Einnahme von Longwy, beffen Einwohner den Grafen von Provence mit den lauteften

a) Man febe ben achten Banb.

Freudensbezeugungen aufgenommen hatten, feste bie vereinigte Urmee unter ben Befehlen des Bergogs von Braunschweig ihren Marich weiter fort. Um 28 Muguft befette fie ben fleinen Ort Etain, am 29 marfchierte fie in dret Kolonnen bei Pillon porbet, und am 30 ftand fie por Berdun, Die Sige mar fehr fart, und bie Solbaten wurden durch die beiden farten Dariche von Longwy nach Berbun febr entfraftet. Aus ber Seftung murbe auf die vereinigten Truppen gefchoffen, jedoch ohne Erfolg. 2m 31 murben Batterien aufgesi worfen, und Unftalten ju einem Bombardement ges troffen, nachdem der Rommendant bie lebergabe vere weigert hatte, mit den Worten: daß er eber umfoms men, als die Feftung übergeben wollte. Das Lager wurde an einer Unbobe, St. Dichel genannt, eine halbe Stunde von Berdun aufgeschlagen, fo bag bie Unbobe amifchen ber Stadt und bem Lager lag, und man aus dem Lager Die Stadt nicht feben fonnte. Die unges wohnliche Sige, ber Mangel an gutem Baffer, bie ftarten Dariche und anbre Urfachen, veranlagten une ter ber vereinigten Urmee eine epidemifche Ruhr, mel. de fich febr fchnell verbreitete, von welcher nur wenige befreit blieben, und an welcher viele farben. Die Gegend wo bas Preußifche Lager fand, mar febr ros mantifch. Un bem rechten Glugel beffelben ichlangelte bie Daas fich vorbei, und rings berum ftanden Weine berge, beren unreife Trauben die Goldaten in Denge genoffen, wodurch die Rrantheit, an welcher fie bereits litten, noch junahm. Es tam bie Rachricht in bas Preugifche Lager: Luciner mare im Anmariche, um Berbun ju entjegen; allein Ludner fam nicht, fonbern jog fich wieder nach Des jurud.

Bon den Bomben und Granaten, welche in die Stadt fielen, gundeten einige. An folgenden Morgen,

am i September, ließ ber Herzog von Fraunschweig mit bem Feuren einhalten und sandte einen Major in die Stadt, um dieselbe aufs Neue zur Uebergabe aufzusorbern. Die surchtsamen Burger waren geneigt dazu, und als ber Major zuruck ritt, riefen einige berseiben von den Wallen: "Hoch lebe der-König!"

Bierauf verfammelte fich in der Stadt, der Burgerrath auf dem Rathhaufe, und beichloß, ben Rommendanten ju bitten, baß er fapituliren umb bie Stadt ben Dreugen übergeben moge. Beaurepaire, Rommendant, eilte, fobald er von biefer Berathichlas gung Madricht erhielt, nach bem Rathbaufe, und fuchte ben versammelten Burgerrath ju überreden, daß er von feinem Borhaben abfteben, und eine Belage: rung aushalten mochte. Der Burgerrath blieb unber weglich auf feiner Meinung, und fest entschlotten, Die Stadt den Preugen ju übergeben. Als Beaurepaire fab, baß alle feine Borftellungen fruchtlos blieben, jog er eine Diftole aus ber Tafche, und erfchoß fich in Begenwart bes versammelten Burgerrathes. wurde die Stadt durch Rapitulation übergeben. Dit Alegenden Sahnen und flingendem Spiele gog bie Befagung aus, und bie Prengen ruckten ein. Die Rubr nahm indeffen unter ben Truppen ber vereinigten Ur. meen mehr und mehr überhand.

An eben dem Tage, am ersten September, nahm bas Korps des Generals Clairfait die Stadt Stennan in Besit.

In den eroberten Stadten wurden alle, seit der Revolution gemachte, Einrichtungen aufgehoben, und die ganze Regierungsform wieder auf den Fuß gesett, wie dieselbe im Jahr 1788, vor der Revolution, geswesen war. Ein großer Theil der Einwohner mar zwar hiemit sehr unzufrieden: allein sie mußten der

Gemalt

Sewalt nachgeben. Indes gieng der heimiliche Großt boch zuwellen in Thatlichkeiten über; so wurde, z. B. zu Berbun, ein Prengischer Officier des Nachts von einem patriotischen Menchelmorder auf der Straße er. Icosen.

Es ist indessen doch nicht zu lengnen, daß ein großer theil der Nation, der Unruhen mude, die Her, stellung der Dinge anf den alten Zuß sehnlichst wunsche te und verlangte. Eine Menge Thatsachen beweiten dieß. Da man aber an der Nechthelt derselben zweitestellum mochte, so will ich, statt aller Beweise, zwei Abtenstücke hier einrucken, welche hinlanglich sind, um die Wahrheit meiner Behauptung außer Zweisel zu fesen.

Die Gemeinde zu Aubun le Licke, dem ersten Orte, durch welchen das Korps der ausgewanderten Frankreicher in Frankreich eindrang, sandte dem Frankreichen Prinzen eine Gesandtschaft ihrer angeschenssten Einwohner entgegen, welche die Prinzen mit Jancken, mit dem Geschreit. "Doch lebe der König!" Hoch lebe der Graf von Provence! Hoch lebe der Schigs word von Artois!" empsieng, und nachher die sole gende, von allen angesehenen Einwohnern unterzeicht nete, Bittichrift überrelichte: a)

Dan Ihre Konigliche Sobelten, Die Frank

"Pringen.".

Sie fifen ju Ihren Rufen die Deputation ber Gemeinde von Andin te Tiche, welche kommt, um Ihnen ihr lebhaftes Bergnugen iber die Ehre auszus-

a) Correspondance originale des Emigres, T.I. p. 262.

bruden, ble Sie ihr badurch erweisen, bas Sie bles fen Ort gewählt-haben, um Ihre Rucktunft nach Frankreich zu bewerkftelligen. Moge dieses Gluck, Prinzen, ber genannten Gemeinde den sußen Troft verschaffen, Ihren Hoheiten die ehrfurchtsvollste Hule bigung der aufrichtigsten Ergebenheit an den tugendhaft teften Monarchen darzubringen, so wie auch ihrer ganzlichen Unterwürfigkeit unter alle Gesete, die Seis ne Majestät kunftig geben mochte."

"Diese Gemeinde, beren Sitten eben so rein sind als ihre Gesinnungen, hat sich niemals verleugnet. Wenn sie sich zuwellen vergessen hat; wenn sie sich wie derspänstig bezeigt, und Grundsabe angenommen hat, die ihrem Gewissen und ihrer Rechtschaffenheit widere kritten; so muß ihr heutiges Stillschweigen ihr zu Gunsten sprechen, und Ihnen ein Beweis der lebhafe

teften Reue über ben begangenen Gehler feyn."

"Benn biefe aufrichtige Reue, verbunden mit bem wirflichen Borfate ber Befferung, Ihre weiche Geele rubren fann: fo will unfer Rirchfpiel von der Gewos genheit des Ronige und Em. Ronigl. Sobeiten, mele de fie verehrt und liebt, eine Bergeihung erbitten, bes ren Andenten ibr jederzeit eine Erinnerung an ibren porigen Rebier fenn wird. Gine fo großmuthige Beri geihung, Pringen, wird diefem Dorfe, wenn es bief felbe erhalt, einen Ochus jufichern, beffen es um fo viel mehr bedarf, da es burch die Bewegungen diefes ungerechten Rrieges jum Theil gerftort ift, und mel. chen es gang allein bem Ruhme gu verdanten haben wird, den fich amei Belden, zwei großbentende Drini jen, ermerben werden, fur ben gludlichen Fortgang Deren Baffen bie Ginmohner ohne Mufboren den Soche ften anrufen wollen, bamit er fie mit feinen Segnune gen überschutte,"

Eben fo war auch die gange Stadt Long ivn ger finnt. Die Einwohner derfelben bezeugten nicht nur durch lauteit Jubel ihr Bergnugen über die Anfunft ber Prinjen innerhalb ihren Mauern, sondern fie überr reichten auch freiwillig dem alteren Bruder des Konige die folgende Bittschrift;

"Seiner Ronigi. Sobeit, Monfleut, bem Bruber bes Ronigs."

Die angesehenen Einwohner ber Stadt Longwy wissen die Großmuth des Ansuhrers der vereinigten Armeen Ihrer Majestaten des Kaisers und des Königs von Preußen zu schäsen; sie haben erfahren, was sur schändliche Anschläge kutzlich gegen den Thron sind ges macht worden; ihnen ist bekannt, daß die Genehmisgung, welche der König mehreren Dekreten der Nastionalversammlung ertheilt hat, erzwungen worden ist; ihr Gewissen sagt ihnen, daß sie fich nichts vorzustversen haben; und sie nehmen sich die Freiheit Em. Königs. Hoheit ihr wahres Glaubensbekenntniß vorzulegen."

Deit bem Anfange blefer fturmischen Revolutiont haben fie es mit keiner Faktion gehalten. Sind fie, burch Gewalt und Neberraschung, zuwellen versuhrt worden: so haben fie doch aus allen Kräften Gewalt, thatigkeit und Anfruhr verhindert. Der schönfte Bes weis, den fie davon geben können, besteht darin, daß in dem ganzen Bezirke ihrer Gerichtsbarkeit niemals sine traurigen und schreeklichen Borfalle sich ereignet haben, durch weiche andere Provinzen zu der Zeit sind betrübt worden, als außerordentliches Ungluck die Prinzen, und mit ihnen die Kraft des Staates, das Baterland zu verlassen nothigte; als aufrührische Schriften, die überall ausgestreut wurden, einen uns

aluctlichen Ginfluß auf ble Meinung hatten; als bie immerliche Zwietracht burch eine Parthet genahrt muts be, die um fo viel gefährlicher war, weil fie ben gro. fen Saufen gegen die Rechtschaffenen und Engend, haften bemaffnet batte: ba blieben bie Ginmohner ber Stadt Longmy und der umliegenden Begend beftanbig ben Grundfagen der Eintracht, ber Untermurfigfeit und der mabren Monarchie, ergeben. Indeffen ift es mabr, baß jumeilen einige Drohungen, einige Ges maltthatigfeiten ihnen Stillfdweigen auferlegt haben: allein feit beute fangen fie erft an, ber mabren Freis heit zu genießen, ba fie über alle die außerordentlichen und unerhorten Begebenheiten ernfthaft nadbenten, welche Berbrechen, Mordthaten und Mordbrennereien, ju Paris fowohl, ale in bem größten Theile von Frantreich, veranlagt haben. Gie find überzeugt, daß Frankreich ohne Die tonigliche Gewalt in ihret größten Ausbehnung, in ganglicher Souverainetat, nicht beftes ben taun; fie find ferner überzeugt, daß Ludwig der Sedyszehnte, unfer erhabener Souverain, Der befte und verleumdetfte unter allen Ronigen ift; fie find gegen die Unruhestifter aufgebracht, welche ein abicheuliches Das jeftateverbrechen begingen; als fie fich feiner Perfon ber machtigten, und ihn der Buth des Pobels bloß ftellten."

Die Stadt Longwy, nebst der umliegenden Gegend, jes derzeit Ludwig den Sechstehnten, König von Frankreich und Navarra, als ihren alleinigen und einigen Overher, ren ansehen, und sich seinem Billen ganzlich unterwers sen will. 2) Fleht sie Se. Königl. Hoheit an, ihr bei Gr. Maj. zum Beschüßer dienen zu wollen, und Ihm zu versichern, daß sie an den Thatlichkeiten und an den Greueln aller Art, deren Kannibalen sich sich die Nachricht ven, keinen Antheil nimmt. 3) Da sich die Nachricht

verbreitet, Ludwig ber Sechezehnte merbe graufamer Beife in einem Thurme bes Tempels, fo wie vermals ber Ronig Johann in England, gefangen gehalter: fo untersuchen die Unterschriebenen, im Dahmen ber gangen umliegenden Gegend , auf bas beingenbfte und inbrung ftigfte, Se. Ronigt. Sobett, die Regentschaft von Frante reich angutreten : fich von bem Bolte und ben Armeen in Diefer Eigenfchaft anertennentigu laffen; und einem Staaterath von verftanbigen, aufgeflarten und tugenbe haften Mannern, welche fabig find Ordnung und Boble fahrt im Stante wieder berguftellen, um fich ju verfame meln. Dief ift ihr berglicher Bunfch. Diefem Beifpiele werben, ohne Zweifel, Die übrigen Stadte des Rontge reiches nachfolgen. Soch tebe Lubmig ber Sechszehnte, unfer gute Ronig! Soch lebe ber Bater ber Frankreis der !" a) ..

\*Longwy am 29. August 1792.

(Dier folgen bie-Unterschriften.)

Man kann nicht annehmen, daß die Einwohner von Longwy aus Zwang, oder aus Furcht vor den Emisgrirten, diese Bittichrift überreicht hatten. Nichts wes niger wie das. Longwy war von der Preußlichen Ars mes eingenommen, es fland unter Preußlichem Schuße, und die Enigrirten hatten sich nicht untersteben dursen, die mindeste Gewaltthätigkeit an den Einwohnern zu verzüben: es bleibt also gewiß, daß die wahren Gesinnungen der Einwohner in der vorstehenden Bittschrift enthalten waren, und daß es damals ganze Städte und Odrfer in Frankreich gab, die mit der Nevolution unzusrieden warren und die vorlge Regierung wieder zurück wünschten. Man erkläre diese sonderdare Erscheinung wie man auch will, wegleugnen läßt sie sich wenigstens nicht.

a) Correspondance originale des Emigrés. T. 1. p. 254:

Die Radricht von ben fdredlichen Begebenheiten welche zu Daris am 10. August vorgefallen maren, mur, ben von ben Kranfreichischen Provinzen mit fehr verschles benen Empfindungen anfgenommen. Achtzehn bis zwans gig Abtheilungen Frankreichs billigten alles, mas vorges fallen mar, und fandten ber Dationalversammlung Gluck. munichungefchreiben barüber ju; bie abrigen ichwiegen theils fille, theils migbilligten fie laut' bas graufame Berfahren gegen die tonigliche Familie; g. B. Die 26. thellungen ber Ardennen; bes Aisne; ber Gome me; ber unteren Geine; bes Unterrheins, mo ber Maire Dietrich ju Strasburg ben größten Ginfluß hatte: und bes Oberrheins. Die Abtheilung bes Dberrbeins erließ eine Bufdrift an ihre Mitburger, in welcher es bieß; "Burger. Das Baterland ift in Der größten Gefahr: aber Ludwig ber Gechezehnte ift aut und gerecht; er wird baber bas offentliche Butrauen "wieder erhalten. Bir wollen der Ronftitution unabane Derlich ergeben bleiben; wir wollen bas Ronigthum aufe Precht erhalten, und bie Dationalversammlung Dem fonftitutionsmäßigen Rouige vertheibigen. "Reind ift por unferen Thoren; behaltet Raltblutigfeit "und Muth, und vereinigt Guch um uns."

In gang Europa erweckte die Nachticht von ber Sinsterlung der königlichen Familie und der Ermordung ihrer getreuen Diener, Bestürzung und Abschen. Bufolge bieser Nachricht versammelte sich zu London am 17. Aus gust ein außerordentlicher Staatsrath. Die Herren Pitt, Dundas, Lord Hamtes über und der Herzog von Richmond, wohnten der Versammlung bei. Nach geendigter Situng dieses Staatsrathes ging ein Eilbothe nach Paris an den Engländischen Sessandten, Lord Gower, ab, welcher dem Gesandten den Besehl überbrachte, Paris sogleich zu verlassen, und

nach London gurud'ju fehren. Das, von dem Ellbothen dem Lord Gomer überbrachte, Schreiben mar folgens ben Inhalts:

"Odreiben bes Srn. Staats, Sefretairs Dundas an ben Grafen Gower, Englan, bifden Gefanbten in Frankreich."

"Shiteball am 17. Auguft 1792."

## "Mylord."

"In der Abwesenheit des Lords Grenville habe ich Ihre lette Depesche erhalten, und dieselbe dem Könige vorgelegt. Nachdem der König ersahren hatte, wie weit die Unruhen in Paris gegangen wären, und was für klägliche Folgen dieselben gehabt hätten, ist Se. Maj. höchst betrübt geworden, theils wegen der Zuneigung, welche der König von jeher für die Personen Ihrer Allerchristlichsten Majestäten gehabt hat, und wegen des Antheils, den Er immer an dem Wohlssein derselben genommen hat; theils wegen Seines Wunsches, daß ein Neich, mit welchem Er in gutem Vernehmen steht, ruhig und glücklich bleiben möge."

Da es scheint, daß, in der gegenwärtigen Lage der Dinge, die Bollziehung der ausübenden Sewalt den Handen Sr. Allerchristl. Maj. ist entzogen worden, und daß die Beglaubigungsbriefe, deren sich Ew. Erzellenz bisher bedient haben, nun nicht länger guftig seyn können: so hat Se. Maj. dasur gehalten, daß Sie nicht länger zu Paris bleiben sollen, sowohl aus dem angeführten Grunde, als auch deswegen, weil dieser Schritt dem Konige, den Grundsähen der Neutrasslität, die Er bis jeht beobachtet hat, am angemessensten zu seyn scheint. Der Wille des Königs ist also, daß Sie jene Stadt verlassen, und nach England zurück

tehren follen, fobalb Sie Sich die nothigen Paffe wers den verschaffen tonnen."

"In allen Unterredungen, ble Gle vor Ihrer Abe reife noch haben mochten, werden Gie Gorge tragen, Sich auf eine Beife auszudrucken, Die den Gefinnuns gen gemaß fei, melde Ihnen bier mitgetheilt werden; und überhaupt werden Gie bel jeber Belegenheit ers flaren: "daß, obgleich ber Ronig Die Abficht bat, ben "Grundfagen ber Deutralitat, in allem mas bie Eine Prichtung der inneren Regierung Frankreiche betrifft, Agetreu ju bleiben, Er dennoch von diefen Grunde "fagen nicht abzugeben glaubt, wenn Er auf alle nur "mogliche Beile feine Beforgniß fur die perfonliche Lage Sibrer Allerchbiftlichften Dajeftaten und der to "niglichen Kamilie ausbruckt." Der Routy erwartet mit bem lebhafteften Berlangen, bag Geine Soffnuns gen in biefer Rudficht nicht werben getaufcht merben; baß jene Derfonen feine Gemaltthatigfeit gu befurche ten haben's welche unftreitig in allen Landern Euros pene ben allgemeinen Unwillen rege machen mußte."

"Ich habe die Chre ju fenn, u. f. w." .. Seinrich Dundas."

Der Englandische Gefandte theilte biese Rote dem Minister der auswartigen Angelegenheiten, Lebrun, mit, und erhielt die folgende Antwort:

"Note, in Antwort auf die, von dem Grn. Grafen von Sower, Englandischem Ges fandten, geichehene Mittheilung."

"Der unterzeichnete Minister ber anemartigen Unsgelegenheiten hat ohne Bergug bem vorläufigen vollzies benden Staatsrathe ben Brief mitgetheilt, welchen Se. Ercelleng, ber Br. Braf von Gomer, Gesandter Er. Grofbritt. Maj. ihm zugefandt hat.

Der Staatbrath hat mit Behauern gesehen, daß bas Brittische Rabinett sich entschließt einen Minister juruck zu berusen, bessen Hiersein sur die gunsigen Gesinnungen einer freien und großmuthigen Nation burgte, und ber niemals etwas anders, als freund, schaftliche Borte und wohlwollende Gesinnungen auss zudrücken den Auftrag erhalten hatte. Gabe es etwas, was dieses Bedauern vermindern könnte, so ware es die erneuerte Bersicherung der Neutralität, welche England ber Frankreichischen Nation gibt.

"Diefe Berficherung Scheint bas Resultat ber, weislich überlegten und von Gr. Großbritt. Dafformlich ausgedrückten, Abficht ju fenn: "fich in bie "innere Ginrichtung ber Frankreichifden Gefchaffte. "nicht ju mifchen." Gine folche Erflarung barf man wohl von einem aufgetiarten und ftolgen Bolfe erware ten, welches zuerft ben Brundfab, bag die Dation ber Souverain fel anerkannt und festgefest bat; wels des die Berrichaft der Gefebe, das beift den Muss bruck des allgemeinen Billens, an die Stelle der Laus nen bes befonderen Billens gefest, und bas Beifpiel gegeben bat, bie Ronige felbit bicfem beilfamen Joche ju unterwerfen; welches überhaupt dafür gehalten bat, bag die Freiheit, welcher es fo viel Ruhm und. Boblfabrt verdantt, burch lang anhaltende gewaltsas me Bewegungen und burch beftige Sturme nicht ju theuer erfauft fet. "

Deler Grundsas, von ber unveräußerlichen Souverainetat des Bolkes, wird sich jest auf eine glanzende Weise in der Nationalkonvention zeigen, des ren Zusammenberusung der gesetzgebende Körper bes schlossen hat, und welche alle Partheien und alles bes sondere Interesse in seine Schranken zuruckweisen wird. Die Frankreichische Ration hat Ursache zu haf

fen, daß das Brittische Kabinett in diesem entscheis benden Zeitpunkte die Gerechtigkeit, die Mäßigung, und die Unpartheilichkeit, welche basselbe bisber ge-

zeigt bat, nicht verleugnen merbe.

In blefer völligen Zuversicht, die sich auf Thate sachen grundet, erneuert den Unterzeichnete Gr. Erzellenz, dem Grafen von Gower, im Nahmen des vorläufigen Staatsrathes, die Versicherung, welche er die Shre gehabt hat Ihm mundlich zu ertheilen: daß die Handlungsverbindungen sowohl, als übershaupt alle Geschäffte, von Seiten der Frankreichischen Regierung, mit derselben Genauigkeit und berfelben Aufrichtigkeit wie vorher werden unterhalten werden. Der Staatsrath erwartet, daß die Brittische Regierung völlig eben so versahren werde, und daß also nichts das gute Vernehmen, welches zwischen beiden Bölkern herrscht, stören werde.

"Der Minifter der auswartigen Angelegenheiten.

"Lebrun."

2m 27. August verließ ber Großbrittannifche Ges fandte mit feiner Kamilie Darls.

Der Hollandische Gefandte, Gr. Leftevenon be Berkenrode, wurde ebenfalls jurud berufen, und verließ Paris balb nachbem der Großbrittanniche Gefandte diefe Stadt verlaffen hatte.

Bu Regensburg hatte die Annahme des Frankreichischen Gefandten, Grn. Caillard, Schwierigfelt gefunden, weil, wie bereits oben ift erzählt worben, a) fein Beglaubigungsschreiben nicht in der gehörigen Form abgefaßt war. Er erhielt hierauf ein
zweites Beglaubigungsschreiben von Paris, welches

a) Man fehe ben achten Banb.

Die hergebrachte Form hatte. Da aber verschiebene Umstände die Annehmung dieses Schreibens verhind derten, und die Begebenheiten des zehenten Angusts vorstelen, ehe dasselbe noch hatte übergeben werden können: so war nunmehr, nach der Bestürzung und dem Abschen, welche die Nachrichten von jenen schrecks lichen Begebenheiten zu Regensburg, so wie überall, verbreiteten, eine Anerkennung des Frankreichischen Gesandten gar nicht mehr möglich; man erklärte ihm vielmehr von Seiten des Reichstags, daß er Regens, burg verlassen musse, welches auch bald nachher geschah.

Der Spanische Gefandte ju Paris, ber Ritter b' Priarte, trat am 24. Auguft feine Rucfreise nach Spanien an.

Bu Koppenhagen überreichte ber Gefandte bes Konigs von Frankreich, Sr. de Bibraye, am 24. August, als an dem Tage, an welchem die Nachricht von den zu Paris vorgefallenen Greueln zu Koppenschagen ankam, dem Königl. Danischen Ministerium die folgende Erklärung:

"Da ber Unterzeichnete erfahren hat, daß die Rosnigliche Gewalt durch den gesetzebenden Korper ist
suspendirt worden; so hat er, in Erwägung, daß er
seine Stelle und seine Beglaubigungsschreiben von
dem Könige, als erblichem Stellvertreter der Nation,
erhalten hat, und in Ermägung, daß er der Nation,
dem Gesehe und dem Könige, den Sid geleistet hat;
die Ehre, Sr. Ercellenz, dem Hrn. Grafen von
Harthausen, zu erklären, daß er glaubt, so lange die
genannte Suspension dauern wird, keine Geschäffte
glie Frankreichischer Minister verrichten zu können.

Roppenhagen am' 24. August 1792.

PBibrage.

Auf eine abnliche Beffe erflarte fich auch der Frankreichische Gesandte bei dem Schmabischen Rreife, Dr. de Maifonneuve.

In der Schweiz war man über die schändliche Ermordung ber rechtschaff nen und tapfern Schweizer, garde durch den Parifer Pobel und die Galeerenstlas ven von Marseille, im hochsten Grade aufgebracht. Borzüglich groß war ber Unwille und der Durft nach Ranton Bern, wo beinahe jede angesehene Familie einen zu Paris ermordeten Verwandten bestrauerte.

Die fonigliche Kamille murbe inbeffen in bem Ges fangniffe bes Tempels auf die graufamfte Beife bebans Der fogenannte Tempel ift ein altes, großes, Gothifches Bebaude, welches vorma's ben Tempelher. ren geborte, und wovon ein Theil vor der Revolution ju einer Bohnung fur den Pringen Conty eingeriche tet gemefen mar. In einem der Thurme diefes Gos thifden Schloffes murbe jest die tonigliche Familte von bem Parifer Burgerrathe gefangen gehalten und auf bas ftrengfte bewacht. Alle getreuen Diener bes Ronigs murden von ibm entfernt; einige Mitglieder bes Burgerrathes waren unaufhörlich in feinem 3ims mer: Memand erhielt Erlaubnig mit ibm au fpres dien; und alles, mas ibm Aberbracht murbe, mußte burch ein Mitglied bes Burgerrathes überbracht wers Alle Poften im Schloffe bes Tempels und in ber Dabe beffelben murben boppelt befett, und auf Befehl des Burgerrathes wurden rund um den Tempel Res ftungewerfe angelegt, Schangen aufgeworfen, Grae ben gemacht, und Pallifaben geftectt. Der Ronig fab ben Arbeitern ju. Er mar fo überzeugt, bag er aus biefem Gefangniffe bald auf bas Ochafot murbe geführt verden .. baß er gu wiederholten malen die unnothigen

Ausgaben beklagte, welche biese Arbeiten erforderten, indem er, wie er sagte, nur furze Beit in diesem Gerfängnisse bleiben wurde. Er brachte die Zeit theils mit Lesen hin, theils mit dem Unterrichte, den er seinem Sohne, dem Dauphin, in der Geographte gab. Die Arbeiter sangen, um ihn zu kranken, Schmählieder auf den unglucklichen König und auf seine bedaurens, wurdige Gemahlinn. Wenn er die personen, welche zu seiner Wache bestimmt waren, etwas fragte, so er, hielt er keine Antwort.

Die kleinste Gefälligkeit gegen die unglücklichen Ge, fangenen, erweckte Argwohn und Misvergnügen bet den unmenschlichen Mitgliedern des Bürgerrathes. Einst warfen der Dauphin und die Krondringessinn sich im Garten einen Ball zu. Der König und die Königinn waren gegenwärtig. Der Ball flog so hoch auf die Mauer, daß die Kinder denselben nicht abreichen konneten. Ein wachehabendes Mitglied des Bürgerrathes, welches sich im Garten besand, lief dienstsertig herbei, und holte dem Prinzen den Ball herunter. Er wurde von seinen Mitbrüdern sehr darüber getadelt a).

In dem Gefängnisse selbst wurde die königliche Farmilte eben so grausam behandeit. Die Königinn ward mager und kränklich; der König mußte, wegen einet Krankhelt, die ihm seln Gram zugezogen hatte, mehr rere Tage das Bette hüten. Er verlangte einen Arzt, konnte aber seine Huter nicht bewegen ihm einen zu sein den. Eben so wenig konnte er, oder die Königinn, auch nach dem dringenosten Bitten, reine Wäsche erhalten. Der Benetianische Gesandte wollte, als er ersuhr daß die königliche Kamilie daran Mangel leide, Wäsche nach dem Gefängnisse senden, allein die Jakobiner drohten

a) Moore Journal, T. 1. G. 135. ber deutschen Heberf.

ihm mit bem Laternenpfahle, wofern er fich unterftunbe es ju thun. Um ben Ronig verächtlich ju machen, er-Dichteten Die Jatobiner Die grobften Unmahrheiten. Bit ber Beit, ba er aus Gram in eine Rrantheit verfallen mar, fdrieb Condorcet in feiner Zeitung: ber Ronig fel unbefummert, er effe und trinte mit bem beiten Mps petit und überfete ben Borag. Dan erlaubte bem Ras nige nicht, mit ber Roniginn, ober mit feinen Rinbern, anders, als in Wegenwart eines Mitgliedes bes Bure gerrathes, ju fprechen. Ging ber Ronig mit feiner Ser mablinn fpableren, fo ging ber Bachter amifchen ib. ten; wenn fie agen, fo fette er fich amifchen fie. Des Dachte ichlief jeder Gefangener allein in einem befone beren Bimmer. In jedem diefet Schlaftimmer bielten fich bie gange Dacht über bier Golbaten auf, welche man alle halbe Stunden abmechfelte, bamit fie nicht verfilhrt wurden. Go oft die neue Bache fam, mels de ble alte ablojete, mußte fie erft miffen, ob auch ber Ronig und bie Roniginn noch vorhanden maren. Der Offigier rief baber, fo wie er in bas Bimmer trat: Serr Ludwig find Gle in Ihrem Bete te?" Bei Der Koniginn: "Madame Untoinette find Gie in Ihrem Bette?" Diefe Rrage mard fo lange wiederholt, bis biefelbe mit "Ja beantwors tet wurde. Das Effen, welches ber foniglichen Ras mille gebracht murde, mar febr fcblecht, und oft gana ungenießbar. Gie erhielten feinen andern Bein, als ben auch bie Bache trant. Dach wiederholter Bitte um reine Bafche, ließ endlich ber Burgerrath fur ben Ronig und bie Roniginn feche Sember von grober Leinwand machen: auch verfah man ben Ronig mit einem groben Heberroche, fo wie er von den Burgere foldaten getragen murbe. Die Burgerfoldaten, melde in den foniglichen Gefangniffen die Wache batten,

agen, tranten, fprachen, rauchten Sabact und farm, ten, als ob Riemand außer ihnen vorhanden mare.

Che der Großbrittannifche Befandte, Der Graf von Gower, Daris verließ, bat er um Erlaubnig von dem Ronige Abichied nehmen gu durfen. hielt es fur unpolitisch, ihm diese Erlaubniß nicht ju bewilligen. Der Gefanote fuhr baher, mit Laby Outherland, nach bem Befangniffe des Tempele. Die Bufammentunft mar rubrend. Der Ronig weinte, fenfite, rang bie Sande und fab gen Simmel: benn wegen feiner Bachter mar ihm nicht vergonut, feine Empfindungen in Borte auszudrucken. Lord Gomes fand das Gefängniß fomobi, als alles in demfelben vor, handene Gerathe, anferft ichlecht und ichmudig. Laby Sutherland hatte unvermertt etwas reine Bafche mits gebracht, welche fie ber Roniginu überreichte.

Bu allen diefen Rrantungen und Diffandlungen ber toniglichen Familie, tam nun noch die fcredlichfte von Die treue Freundinn der Roniginn, Die Drine Beffinn von Lamballe, welche freiwillig die Monars dinn in das Gefängniß, begleitet batte, wurde von ibr geriffen : und zwar gefchah bief, mit ausgesuchier Graus famteit, mitten in der Dacht. 2im 18 Muguft fam, um amei Uhr des Morgens, ein Trupp von Burgerfoldaten, medte die fonigliche Familie aus dem Schlafe, und funs digte Diefen erhabenen Gefangenen an : er hatte Befehl von dem Burgerrathe, die Pringeffinn von Lamballe; Madame de Tourgel, die Gouvernantinn bes Daue phin; die Tochter diefer Dame, und tie vier Rammers frauen der Roniginn, die Damen Thibault, St. Brice, Bafile und Davarre, megguführen. Sobald diefer Befehl ben Gefangenen befannt murde, entstand ein unbeschreiblich rubrenber Auftritt. Die Ros niginn, die Pringeffinn Glifabeth, die Rronpringeffinn

und der Dauphin, brachen in ein lantes Jammergeschrei aus, und nahmen von ihren freuen Freunden den jart; lichften Abschied, mit unwillkührlicher Ahndung, daß sie sich in diesem Leben nicht wieder sehen wurden. Selbst die Kerle, welche sich dazu gebrauchen ließen, den graufamen Besehl des Burgerrathes zu vollziehen, wurden gerührt durch eine so zärtliche Anhänglichkeit, wie die, welche zwischen der Königinn und der Prinzessinn von Lamballe sich bei dieser Trennung zeigte. Diese Prinzessinn, deren Schönheit und Liebenswürdigkeit ganz Parris bewunderte, wurde jest nach dem unreinlichsten und ekelhastesten Gesangnisse, nach dem Hotel de la Korce, gebracht.

"Es ift emporend, a fagt Moore, Leute biefes "Standes und Geichlechts fo berab ju murdigen, und "jo graufam zu behandeln, deren größtes Berbrechen in "ber Anhanglichkeit an ihre Bohlthater bestand... a)

Bon blefer Zeit an befand fich die tonigliche Familie gandlich in ben Sanden ihrer Feinde. Auch nicht Gine Person war um fie, die fie gefannt hatte, auf die fie fich batte verlaffen tonnen, oder die nicht mit Robesplerre, Bethion, Danton und Manuel, einverstanden gewesen ware.

Die Wuth, mit welcher man die königliche Familie verfolgte, überstieg alle Granzen. Bor der National, versammlung wurde am 19 August eine Bittschrift vorz geiesen, welche folgende Ausdrucke enthielt: "Alle Ge, "meinschast zwischen Ludwig dem XVI und seinem Weibe "muß aushören. Frankreich wird gerettet senn, sobald "diese Medicis der Seele des neuen Karls des Neunten "thre Buth nicht länger einhaucht. b).

Die

a) Moore Journal T. 1. 6. 84.

b) Moore Journal T. 1. S. 82.

Die folgende merkwürdige und zuverläßige Unefs bote beweiset leider? nur zu fehr, wie grausam und unmenschlich ber König von seinem Feinde, dem nies berträchtigen Pethion, behandelt murde.

Ein Einwohner von Parls hatte am 31 August ein Beichaft bei dem Maire Pethion. Während der Unsterredung wurde dem Maire ein Brief überreicht, den er las, nachläßig auf den Tisch warf, und dem übers bringendem Bedienten sagte: "Schon gut." Darauf sprach et wieder über die vorige Angelegenheit, und als er bemerkte, daß der Parifer von ungefähr seine Augen auf dem Brief warf, welcher offen auf dem Tische lag, sagte Pethion: "Sie können ihn immer lesen." Der König hatte eigenhändig den Brief geschrieben, welcher buchstäblich lantete wie folgt:

Dem Könige wurde es sehr angenehm seyn, wenn Herr Pethion den vor fünf Tagen an ihn geschriebenen Brief beantworten wollte. Dieß ist ist der leste Tag im Monate, und der König hat fein Geld erhalten, seine Ausgaben zu bestreiten. Der König wird dem Hrn. Pethion sehr verbunden seyn, wenn er ihn wissen lassen will, wie viel er bekommen soll, und heute noch antwortet.

"Lubwig. a)

2(m 29 August stand ein Mitglied der national, versammlung auf, und rief seinen Mitbrudern zu: Slandet mir, noch jest wacht eine Berschwörung zu Warts, deren kleinste Spur zu verfolgen Eure Pflicht ift. Die Wachsamkeit ber Huter des Tempels ist eingeschläsert. Die dortigen Gefangenen haben Mitrei gefunden, mit den Verrathern zu Roblenz im

<sup>2)</sup> Moore Journal T. 2, 5, 241. 198 eunter Dis.

"Brlesmechsel zu stehen. Ift es nicht genug, daß jes nes grausame, jenes qualersindende Weis, in seinem Rerter noch auf Mittel sune, sich im Blute der Frankreicher zu baden? Ift es nicht genug, daß sie noch Athem holt? Soll sie auch das Vermögen haben, "Nehe gegen die Revolution auszustellen? Venehmet: ihr jedes Mittel ein Verständniß mit unseren Feinden: "zu unterhalten, und Ludwig der XVI, seiner schwers fälligen Nichtigkeit überlassen, habe keinen anderen: "Umgang, als Schmach, und Gewissensbisse!. — Diese niederträchtige Rede wurde von den Gallerien mit lautem Beisallklatschen ausgenommen, a)

Die Fortschritte der vereinigten Armeen erweckte indessen zu Paris große Bestürzung. Man surchtete den Herzog von Braunschweig nachstens vor den Thoren der Hauptstadt zu sehen, und es ward daher, um das Volk zu beruhigen, aber sonderbare plan gemacht, paris zu beseitigen, und Verschanzungen rund um dies se ungeheure Stadt aufzusühren. Die Aussicht über diese Arbeiten wurde dem Hen, de Belair aufgetras gen, welcher vormals Offizier unter der Legion Mails le bois in Holland gewesen war. Debrere Tage lang arbeitete ganz Paris in der Ebene von St. Denis an diesen Verschanzungen.

Panis, Robespierre, Marat, Tallien, nebst ben übrigen Mitgliebern des Burgerrathes und dem Minister der Gerechtigkeitspflege Danton, macheten den Plan, alle in den Gefängnissen vorhandenen Personen (deren Anzahl wegen der vorher gegangenen Haussuchungen sehr groß war) ermorden zu lassen und sich ihres Vermögens zu bemächtigen. Um 27 August ließ sich Danton die Nahmensverzeichnisse aller, in

a) Moore Journal T. 1. 6. 159 10 1 21

ben Sefängniffen vorhandenen, Personen übergeben. Am 30 August begab sich Manuel nach dem Aloster ber Karmeliten in ter Straße Baugirard, und bei suchte die in diesem Kloster gefangen sitenden Priester. Sie stellten vor, wie unbequem ihr Gefängniß sei, und baten instandigst, daß man sie, dem Dekrete der Nationalversammlung gemäß, baid außer Landes bring gen moge. Manuel aniwortete ganz kaltblutig: "Jich gebe Euch mein Ehrenwort, daß innerhalb acht Tagen Euer Schickfal entichieden seyn wird."

Am ersten September schrieb ber Minister Roland einen Brief an alle Burgergerichte Frankreiche, worint er heftig auf den gefangenen König schimpfte, das Schloß der Thuillerien eine neue Bastille nannte, und eine Lobrede auf die am zehenten August von dem Pasriser Pobel begangenen Greuel hielt. Zugleich erließen alle Minister gemeinschaftlich eine Problamation an die

Frankreichijde Dation, in welcher fie fagten:

Burger. Es murbe unnug fenn, es Guch gu "verhelen, es murde Feigherzigfeit vertathen, fic "baruber gu wundern, und itemals fann es bei Frank, Preichern Furcht erwecken: Die Befahr nimmt gu, une "fere, Beinde feben fich in Bereitichaft, ibre letten mu. "thenden Grreiche ju verfeten :: Ste. find im Befite Pvon Longmy; fie bedroben Thionville, Des Bund Berbun; fie wollen fich einen Beg nach Baris "babnen; und- fie tonnen bieber fommen. Welcher "unter Guch ergrimmt nicht bet Diefem Bebanken, und Perbebt fich ftolg mit, einer gerechten Buverficht auf fele ne Rrafte? Burger! feine Dation auf der Belt ere Phielt thre Freiheit ohne Rampf .. 3hr habe Berrather "unter Euch. Ohne fie murbe ber Rampf bald vorbet "fenn : aber Eure thatige Aufficht wird gewiß thre Plane Prernichten. Seid einig und rubig; überlegt faltblue

Beid, was Shr fur Mittel gu Eurer Bertheibigung Phabt; bedient Guch diefer Mittel mit Muth; dann "ift Ench der Gieg gewiß."

Roland, Gervan, Claviere, Danton,

Monge, Lebrun.

3. Inbeffen verbreitete fich am erften September au" Parts das Gerücht, daß Berdun eingefchloffen fei, und daß es fich nicht lange werbe halten tonnen. Die Unhanger des Robespierre gerftreuten fich über gang Paris, und behaupteten, die Parthei Briffots und die Minifter Roland, Claviere und Lebrun, maren mit dem Bergoge von Braunfdweig einverftans. ben. Im Abende biefes Tages bielt Robespierre in ber Berfammlung bes Burgerrathes eine Rebe, worin er fagte: "Bagt es benn Miemand, bie Berrather gu Inennen! Boblan, ich mill: fie nennen, jum Beften "des Bolfes! 3ch flage ben Freiheitmordenden Brif. "fot an, ich flage bie Girondiften an, und bie fchand, "liche Kommission der Ein und zwanziger der Ratio: Pnalversammlung. Sich flage fie an, Frankreich an "Braunfdweig vertauft, und die Belohnung fur biefe "Diederträchtigfeit bereits erhalten ju haben. Er ver: Piprach biefe Unflage am folgenden Tage ju beweifen.

In ber Macht bes erften Geptembere verfammelte fich ein Ausschuß ichanblicher Bofewichter, Mitglieder des Parifer Burgerrathes, bei dem Auftigminiftet Diefer Musichuß machte ben Ptan gur Er. mordung aller Gefangenen und beftimmte die Unsfuhi rung auf den folgenben Can.:

Im zweiten Geptember eelleg ber verfammelte Bari gerrath die folgende Proflamation :

Dirger. Der Reind ift wor ben Thoren pon Paris. Berbun, welches ibn aufhalt; tann fich nicht langer als acht Tage halten. Die Burger, welche diese Stadt vertheibigen, haben geschworen, eber zu sterben, als sich zu ergeben; das heißt: sie machen mit thren Körpern einen Wall vor Cuch. Es ist Eure Pflicht, Ihnen zu Husse zu eilen. Burger! marschlet sogleich mit Euren Fahnen; vereinigt Euch im Marze selbe; es musse augenblicklich eine Urmee von 60,000 Mann sich bilben. Lasset uns eilen, unter den Streit chen des Feindes unser Leben zu verlieben, oder ihn unter unseren Streichen auszurotten.

Bald nachher erschien von dem Burgerrathe bie

"Bu den Waffen, Burger! ju ben Waffen! Der

Feind ift vor unferen Thoren.

"Da ber Profurator ber Gemeinde die bringende Gefahr des Baterlandes, die Verratheret, welche uns bedroht, angekundigt hat, so wie auch den ganflichen Mangel an Vertheidigungsmitteln der Stadt Verdun, welche jeht der Feind belagert, und welche vielleicht in nerhalb acht Tagen in seiner Gewalt sepn wird; so bes schließt der Gemeinderath, daß:

"I. "Die Thore follen fogleich geschloffen werben.

2. "Daß affe Pferde, welche benen, die fich nach ber Granze begeben, Dienste leiften konnen, fogleich sollen in Verwahrung genommen werden...

3. "Daß alle Staatsburger fich bereit halten follen,

bei bem erften Signale ju marfchiren.

4. Daß alle Staatsburger, welche, wegen Alters oder Krankheit, jest nicht marschieren konnen, ihre Baffen in ihren Sektionen niederlegen sollen, damit man mit benselben die armeren Burger bewaffnen konne, welche bereit find nach ber Granze zu eilen.

f. "Alle Berbachtigen fomohl, ale biejenigen, die fich aus Feigherzigkeit weigern mochten ju marfcieren,

follen entwaffnet werden,

- G. "Bier und zwanzig Kommissarien follen sich fogleich nach ben Armeen begeben, um benielben diesen Beschus anzukundigen, so wie auch in den benachbars ten Abrheilungen, um die Burger zu ersuchen, daß sie sich mit ihren Partser Brudern vereinigen, und gemeins schaftlich mit benselben gegen ben Feind marschiren mogen."
- 7. "Der Militalrausschuß foll ununterbrochen figen. Er soll'fich auf dem Rathhnuse, in dem Saale, wels der vormals der Saal der Konigiun genannt wurde, vertsammeln."
- 8. "Die Larmkanone foll fogleich abgefenert wers ben; ber Generalmarich foll fogleich in allen Sektionen geichlagen werden, um ben Burgern die Gefahr bes Baterlandes anzukundigen."
- 9. "Die Nationalversammlung sowoht, als bie vorläufige vollziehende Gewalt, sollen von biesem Bes schlusse Rachricht erhalten."
- fogleich nach ihren Sektionen begeben, baselbst die Bere fügungen bes gegenwärtigen Beschusses ankändigen, ihren Mitburgern die dem Vaterlande drohende Gefahr kräftig schilbern, so wie auch die Verräthereien, welche und umgeben und bedrohen. Sie sollen kräftig schilbern, daß die Freiheit bedroht wird, daß das Frankrets dische Gebiet verleht wird. Sie sollen vorstellen, daß alle Bemühungen unserer Feinde die Jurückbringung uns ter die schändlichste Sklaverei zum Zwecke haben, und baß wir, ehe wir dieses kulden, und lieber unter den Trümmern unseres Vaterlandes begraben, und unsere

Stadte nicht eber übergeben muffen, als bis biefelben in Afdenhaufen verwandelt find.

Det gegenwartige Beschluß soll auf ber Stelle gebruckt, befannt gemacht, und angeschlagen werben.

"Suguenin, Prefident." "Callien, Sefretair".

Durch biesen Beschluß, und die Verfügungen, wels de derselbe enthielt, wollte der Burgerrath erft die gans je Stadt sowohl, als die Nationalversammlung und den vollziehenden Staatsrath, in Schrecken seben, um die verabredeten Moedthaten desto leichter ausführen zu können. Manuel war dabel vorzüglich thatig, so wie auch der Maire Pethion.

Die Sihung ber Nationalversammlung an biesem wichtigen Tage fing damit an, daß fie ihr, vor einigen Tagen gegen den Burgerrath abgegebenes, Defret jur ruck nahm, und diesen Burgerrath für rechtmäßig ere kannte und bestätigte. Dierauf erschienen zwei Abgersante eben dieses Burgerrathes vor den Schranken, und berichteten: daß derselbe für gut gefunden habe, die Sturmglocken läuten und die Lärmkanonen abseuern zu lassen; und daß alle Einwohner der Stadt Paris ersucht wurden, fich auf dem Märzselbe zu versammeln, um gegen den Keind zu ziehen.

Diefer Beschluß wurde von der Bersammlung, die sich aus Furcht allen Berordnungen des Burgerraths unterwerfen mußte, mit lautem Beifallflatschen aufges nommen, und Bergniaud hielt eine Rede, durch welche er mit dem gangen Feuer seiner Beredsamkeit die

Burger ju bewegen fucte, bem Befchluffe bes Burger-

Munmehr ericbien ber Juftigminifter Danton, er, ber ble Befehle gur Ermordung einiger taufend unfchuts biger Derfonen bereits ertheilt hatte. "Es ift," fprach er, "ein großes Bergnugen, für Minifter bie von bem Bolfe gemablt find, wenn fie ben Stellvertretern beffele ben anfundigen tonnen, bag bas Baterland gerettet werben wird. Das gange Reich wird bagu eben fomobil als die Sauptftadt beitragen. Berdin ift nicht erobert : feine Einwohner haben gefdworen, benjenigen umgus bringen, ber von Uebergebung ber Stabt fprechen mar-Alle Burger muffen fich gegen ben Feind auf ben Beg machen. Die Difenmanner allein find hinreichend um die Sauptstadt ju vertheibigen. Ein jeber Burger, ber fich weigert ju marichiren, ober feine Glinte labzuges ben, werde mit bem Tode bestraft. Der Menich aes bort bem Baterlande ehe er fich felbft gehort. bas Bolf auf. Es muffe wiffen, bag bie Sturmglocke, welche gelautet werden wird, fein Beiden bes Ochrets fens, fonbern eine unumganglich nothwendige Ginlas bung ift, bie Erabanten ber Defpoten ju vertilgen." -Go fprach Danton. Er verlangte ferner, baß bers umgebende Rommiffarien foglaich ernannt werden follten, um die Abfichten ber vollziehenden Gewalt zu befordern, und gemeinschaftlich mit berfelben für bas Befte bes Bas terlandes ju arbeiten. Die Berfammlung nahm biefe Rede mit großem Beifallflatichen auf, und verwandelte alle Borichlage bes Juftigminifters in Defrete. wurde bem gufolge Tobesftrafe barauf gefett, wenn fich Jemand weigern murbe, nach ber Grenge ju mari

schiren, oder feine Flinte abzugeben, falls diefelbe zum Beften bes Baterlandes von ihm gefordert werden folle te. Ferner wurde die Todesstrafe darauf gesetzt, wenn sich Jemand ben Unternehmungen der vollziehenden Ger walt widerseben sollte.

Um Ein Uhr Nachmittags kam ber Justikminister Danton mit' biesen Dekreten nach Sause. Sogleich versammelten sich bei ihm die übrigen Minister. Dans ton schlug die Personen vor, welche zu herumgehenden Kommissarien der vollzsehenden Gewalt gewählt wers den sollten. Es waren größtentheils Mitglieder des Pariser Burgerrathes, anerkaunte Bosewichter. Sets ne Kollegen billigten zwar diese Wahl nicht, sie waren aber so sehr in Furcht vor Danton und seinem Unhange, daß sie es nicht wagten, Einwendungen zu machen, oder ihm zu widersprechen. Alles was Danton verschlug, wurde angenommen. Dantons beibe Sekretaire, Cas mille Des moullns und Fabre Deglantine, waren ebenfalls äußerst thätig.

Um zwei Uhr Nachmittags wurden die Thore ber Stadt geschlossen, a) die Larmkanonen wurden abgegenert, die Sturmglocke gelautet, und der Generals marsch durch alle Straßen der Stadt geschlagen. Alle Leute zu Pferde, alle Wagen, alle Kabriolette und alle Miethwagen wurden angehalten. Die Pferde nahm man weg, und die Wagen ließ man in den Straßen stehen.

Un ben Thoren wurden mehrere Wagen angehale

a) Ich bediene mich bes Ausbrucks Thore ber Stadt um bei Deutlichkeit willen. Paris hat eigentlich keine Ehore, sondern Schlagbaume (barrières), beren Bahl, wenn ich nicht irre, zwei und funfaig ift.

ten, welche Priester enthielten, die jusolge des Beischlusses der Nationalversammlung, der ihnen, bei Strafe der Berbannung nach Guiana, befahl das Körnigreich zu verlassen, sich von Paris entfernen wollten. Man suhrte sie alle nach dem Gefängnisse der Abtei zue rück. Hier kamen sie gegen dei Uhr Nachmittage an, und wurden von dem versammelten Pobel ermorder, sobald sie aus dem Wagen gestiegen waren. Das Mors den dauerte ungefähr eine Stunde lang, ohne daß sich von den konstitutionsmäßigen Obrigkeiten, die alle das von unterrichtet wurden, auch nur Eine geregt hatte, um demselben Einhalt zu thun.

Bon ber Abtei begab fich ber Pobel nach bem bes nachbarten Karmeliterklofter, in welchem ebenfalls Priester gefangen saßen. Ihre Zahl war 185. Die was chehabenden Burgersoldaten setten dem eindringenden Pobel nicht den mindesten Widerstand entgegen. Die Priester wurden alle umgebracht, bis auf acht oder neun, dle sich versteckten, und sich retteten, nachdem die Mörder sich entsernt hatten. Der geheime Aussschuß des Parifer Burgerrathes hatte seine Anstalten so gut getroffen, daß die Grube, in welche die Leichname dieser ermordeten Priester hingeworsen wurden, bereits seit einigen Tagen im voraus versertigt war. a)

Die in bem Seminarium ju St. Firmin gefant

a) Le sort de ces malheureux prêtres avoit été si bien determiné depuis plusieurs jours, que la fossoyeur de la paroisse St. Sulpice avoit reçu d'avance un assignat de cent écus, pour préparer à Montrouge la fosse qui devoit recevoir leurs cadavres. Effectivement ils y furent déposés le lendemain matin. Peltier demier tableau T. 2. p. 267.

genen Priefter, 98 an der Bahl, wurden ebenfalls er,

Dachbem bie Driefter ermorbet waren, begab fich ein andrer Saufe des Pobels, angeführt von den ber foldeten Merdern und von einigen Mitgliedern bes Burgerrathes, nach bem Befangniffe ber Abtet Ct. Germain, um auch ble ubrigen, bafelbft vermahrten, Gefangenen abzuthun. Bor bem Gefangniffe murbe in der Strafe ein Tifd bingepflangt, an welchem bei bem Ocheine einiger Radeln (benn bie Macht mar jest angebrochen) ber befannte Daillard, beffen Thas ten am 5. Oftober 1789 oben bereits ergablt worden find, a) ben Borfit fubrte. Er fag an bem Tifche in Gejellichaft einiger Mitglieder bes Burgerrathes, theilte ben Morbern Befehle aus, richtete einige Fragen an Die Gefangenen, und fprach benfelben bas Urtheil. Das bet folgte er ben Borfchriften, bie er von Danton fdriftlich erhalten batte; benn ber Suftigminifter batte ibm ein Bergeldniß aller, in ben Gefanguiffen vorhans benen, Gefangenen gegeben, mit bem beigefügten Beis den, welche unter ihnen ermorbet, und welche frei gelaffen werben follten. Maillard trug einen grauen Rod, bas Schwert an ber Seite, und eine breifarbige Scharpe, jum Beichen feines obrigfeitlichen Umtes. Auf bem Tifche, vor welchem er faß, waren Papiere, Tabadepfeifen, Brandtweinflaschen und Glafer, burch Den Tifch umringten geben bis gwolf Dot: ber, im Semde, mit aufgerollten Mermeln, mit meis Ben Odurgen, und mit blogen Gabeln in ber Sand.

a) Man febe ben zweiten Band.

Bon ben Fugen bis jum Ropfe maren biefe Rerle mit Menschenblut besprüßt.

Benn ein Gefangener vorgeführt murbe, fo biels ten ibn bret biefer Rerle feft. Der Prefibent Daile lard fragte nach feinem Dabmen; fuchte benfelben, bet bem Scheine ber Radeln, in bem Bergeichniffe, welches er in der Sand bielt, auf; temerfte ob der Gefangene gum Tobe bestimmt fet, ober nicht; und rief, im erften galle: "Caffet ibn los!" (Clargissez.) Diefes Bort war bas, mit den Mordern verabrebete, Todesurthell. ' Sobald baffelbe ausgesprochen mar, fielen fie iber ben Ungludlichen ber und bieben ibn in Stilden. Bahrend ber Sinrichtung herrichte eine felers liche Stille. Dan borte nichts, ale bas Jammerges fchrei ber Sterbenden, und bie Gabelhiebe auf ben Rouf. Gobald ber Menich todt mar, erhoben ble Morber ein fcredliches, bie Seele ericutternbes Jus belgeschrei: "Soch lebe ble Mation!" a)

"Die Nation bei bergleichen Gelegenheiten anrufen, "helft biefelbe beschimpfen. Wenn ich nicht überzeugt "ware, daß die Mehrheit berselben die Thaten solcher "Bosewichter verabscheue und sich vor ihrer Unrufung gentsete: so wurde ich meine Stimme mit der Meinung

a) Il est de toute impossibilité d'exprimer l'horreur du profond et sombre silence, qui regnoit pendant ces exécutions. Il n'étoit interrompu que par les cris de ceux qu'on immoloit, et par les coups de sabre qu'on leur donnoit sur la tête. Aussitôt qu'ils étoient terrassé, il s'élevoit un murmure, renforcé par des cris de vive la nation, mille fois plus effrayans pour nous que l'horreur du silence. Jourgniac St. Méard agonie de trente huit heures. p. 20.

"berjenigen vereinigen, welche fie von ber Oberflache ber "Erbe vertilgt ju feben munichen." a)

Beld, Uhren und anbre Roftbarfeiten, welche bie Befangenen bei fich hatten, mußten abgeliefert merben, und murben den Dorbern gur Beute.

Der vormalige Minifter be Montmorin, ber getreue Rammerdiener des Ronige Thierry, und viele Schweizeroffiziere, befanden fich unter ben Gefangenen in der Abtei, und wurden ermordet.

Judeffen bielt die Dationalversammlung ihre Sige Sie wehrte bem Morden nicht; fle fandte gmareinige Rommiffarien aus ihrer Mitte nach ben Gefange niffen, fuhr aber nachber in ihren Berathichlagungen über die Finangen fort, und hob um eilf Ubr des Dachts thre Sigung auf, mahrend die Dorber bie gange Dacht burd ihr gräßliches Gefchaft trieben. Much ble Gefans genen in den übrigen Befangniffen von Daris, im Sos tel de la Force, bet ben Bernhardinern, in ber Salpetriere, im Chatelet, im Palais be la Raftice und in Bicetre, find ermorbet more ben. Diefe Breuelthaten bauerten feche Tage lang, vom zweiten bis zum flebenten September.

Es murbe dem Gefchichtschreiber ju fchwer fallen eine genaue. und umftanbliche Ergablung aller biefet Greuelthaten aufzuseben , und ben Lefer murbe eine fol che Ergablung emporen; es fei baber erlaubt, fatt ber felben, beinige merfmurbige und juvefläffige Unetboten auszuheben, melde den Rarafter ber handelnben Der fonen fdilbern ; und bamit Diemand an ber Menfaheit verzweiffe, fo will ich bie wenigen großen unbebeln 34

a) Moore Journal T. 2. 6 147. ACCES

ge, welche ble Geschichte jener fcredlichen Tage und liefert, forgfaltig auffuchen und aufbehalten, um in bie Bunben, bie ich bem herzen bes Menschenfreundes fchlagen muß, boch etwas Balfam ju gießen.

"Ein Gefängniß sollte der allerheiligfte Zufluchtsort "seyn. Die Entweihung deffelben ift ruchloser und "boshafter, als die Entweihung der Kirche und des Als "tars; benn das Gefängniß enthält Menschen, die ein "nes Verbrechens wegen angeklagt worden, die ein "Schuld oder Unschuld dargethan werden kann. Währ "rend dieser Untersuchung stehen sie unter der Obhut der "Regierung und unter dem Schufe des Staates. Hier "besonders hatte man mehr als gewöhnlichen Grund, "vorauszusehen, daß sich unter den Gefangenen viele "unschuldige Personen besinden wurden, weil sie in Eile "und Verwirrung auf geringfügigen Verdacht und aus "Privatseindschaft, gefangen genommen wurden — "dennoch sind alle Gefangene ohne Unterschied niederges mehelt worden." a)

Unter ben wenigen Gefangenen, welche ber Buth threr Morber entgingen, befand sich auch hr. de Carpotte. Dieser Greis, vormals Generaltommissair des Seewesens und ein berühmter Schriftsteller, war, wie bereits oben bemerkt worden ift auf seinem Landgute bei Epernay gefangen genommen, und, nebst seiner Tochter, nach Paris in das Gefängniß der Abtei ger sührt worden. Mit der größten Geduld ertrug er sein Unglad. Er war nicht nur gelassen, sondern aufger eaumt und lustig, und siel badurch seinen Witgefanger von lästig, die den Tod niche mit so heiterem Blicke ans

a) Moore Journal T. 1. 6. 220.

jufeben vermochten, als biefer Rechtschaffene. Er bewies seinen Mitgefangenen, aus ber Offenbarung Johannis, bag ber Gerechte leiben muffe, und aus ber Geschich= te Rains und Abels, bag die Nieberlage bes Gerechten glückseiger sen, als ber Sieg bes Ungerechten, a)

2m zweiten September mußte auch Gr. Cagotte por bem Prefidenten ber Dorberbande Daillarb ere fdeinen. Borber maren alle Gefangenen, bie man por biefes fdredtiche Blutgericht geführt batte, ohne Mitleiden ermordet worden, und auch ihm mar baffelbe Schicfal bestimmt, Cazotte wurde vorgeführt; Maile lard fragte nach feinem Dahmen; untersuchte bas Bere gelchniß; fand fein Beichen ber Gnabe feinem Dahmen beigefügt; und überlieferte ibn alfo ben Morberet. Diefem Augenblide fprang die Tochter bes Berurtheilten, Elifabeth Cagotte, berbei. Ste marf fich ithrem Bater um den Sals, und rief: "Erbarmen! Erbar. men! 36r follt meinen Bater nicht umbringen, ele ibe nicht mich umgebracht habt !, Ihre Jugend, ihre Schonbeit rubrte-bie Engerherzen ber Dorder, Die fcon aufgehobenen Schwerter fielen gurud, und ber gib fcauende Dobel fchrie: "Gnade! Gnade!" - und Die Morder ließen ihr Schlachtopfer los. Glifabeth fprang auf , umarmte ble bluttriefenden Unmenfchen ,

a) La gaieté un peu folle de ce vieillard, sa façon de parler orientale, fit diversion à nôtre ennui. Il cherchoit très sérieusemont à nous persuader par l'histoire de Cain et d'Abel; que nous étions bien plus heureux que ceux qui jouissoient de la liberté. Il parfoissoir très fâché, que nous eussions l'air de n'en rien croire. Il vouloir absolument nous faire convenir, que nôtre situation n'étoit qu'uné émanation de l'apocalypse etc. Jourgaise St. Méard agonie de trente-huit heures, p. 16.

führte, unter bem Jubelgeschrei bes Pobels, ihren alten Bater hinweg. a) Das Bolf rief bem Greise zu: "Ber sind Deine Feinde! Menne sie, damit wir ihnen ihr Mecht anthun!" — "Ach" erwiederte der Greis laicheld, "wie solte ich Feinde haben, ich habe niemals irs gend Jemand etwas zu Leide gethan." An dem Arme seiner Tochter kehrte er zu seiner Familie zurück.

Bie gerne wollterich, Diefe Geschichte hatte bier ein Ende, fagt Doore, und ich fage es mit ihm.

Cagotte mar alfo gerettet: fobald aber Dethion biefes erfuhr, ließ er ibn fogleich wieder in Berhaft Carotte batte, in einigen Briefen an Beren la Dorte, die in ben Thuillerten gefunden wurden, ben Rarafter bes Srn. Pethion fo gefdilbert, wie berfelbe mar. Um fich megen biefer Beleibigung zu rachen, woll, te Dethion ben Greis ermorben laffen, und er murbe aufgebracht, bag biefer Plan burch bie Denfchicheit ber Morder miglungen war. Meun Tage lang blieb Cagotte in Freiheit. 2im zwolften Geptember murbe er, jufolge eines Berhaftbefehles, ber von Dethion, Danis unb Gergent, unterfdrieben mar, wieber gefangen genommen, und nach bem Befangniffe ber Conetergerte gebracht. Geine Tochter folgte ibm nad; allein an ber Thure bes Gefangniffes ward ibr ber Eingang verweigert, und fie murbe auf eine grobe und beleidigende Mrt guruckgeftogen. Gie lief nach bem versammelten Bargerrathe, und erhielt durch Same mern und Rieben bie Erlaubniß fich ju ihrem Bater eine : fperren

a) Moore Journal, T. 1. p. 310. Peltier dernier tableau, T. 2. p. 305.

fperren laffen ju burfen. Balb nachber wurde ber Breis vor bas Blutgericht gezogen und als ein Berfchworer ans geflagt. In feinem Berbore antwortete er mit ber größten Gelaffenhelt auf alle ibm vorgelegten Kragen. Er vertheibigte fich bamit, bag er nicht jum zweitens mal wegen berfelben Antlage burfe gerichtet werben, ine bem er fcon einmal por Richtern geftanben, bie pon bem oberherrlichen Bolte gewählt gemefen maren, bie ibn lorgefprochen und freigelaffen batten; man tonne tom nicht jum zweitenmale ben Progeg machen, ohne ber Souverajnetat bes Boltes Sohn ju fprechen, bie boch fo allgemein anerkannt werbe. Auf biefe Ginmen. bung nahmen bie Richter feine Rudficht : fie verurtheilten bent alten ungludlichen Dann, ben Ropf ju verlieren, und gaben ibm brei Stunden Beit, fich jum Tobe voraubereiten.

Cazotte wandte biefe brei Stunden an, um ruhig zu schlafen. Zwel von den Richtern, die ihn zum Tos de verurthetlt hatten, gingen einige Zeit nachher bet ihm vorbei, und als fie ihn so ruhig schlafen sahen, sagte der Eine: "Schlafe, schlafe nur; bald wirst Du ewig schlafen."

Elifabeth Cazotte mar indeffen unermibet, ihren Bater jum zweitenmale zu retten. Sie versammelte einen Saufen Beiber, die bei den Richtern ihre Bite ten unterftuben follten. Allein die Trabanten Pethions und Robespierres famen, ergriffen fie, und schleppten sie nach bem Gefängniffe; auch wurde fie nicht eher wies der losgelaffen, als nachdem ihr Bater ermotdet war.

Ehe er ju bem Richtplate geführt wurde, verlange te Cazotte Dinte und Feber. Er fcrieb: "Meine Frau "und meine Rinder, beweinet mich nicht und vergeffet "mich nicht; hatet Euch vor jeder Gunde gegen Gott." Dies war fein Teftament.

"Bie fühllos muffen die Bergen fenn, welche burch "bie Bahren einer tugendhaften Sochter nicht gerührt "werden? welche einen hinfalligen, unschuldigen Greis, "verurtheilen konnen, die Quaalen bes Sobes zum zweis "tenmale zu leiden?" a)

Mit unerschüttertem Muthe ging er jum Richtplate. Er ließ sich die Silberlocken abschneiben, legte dieselben sorgfältig zusammen, und bat, daß man fie seiner Tocheter überreichen moge. Nur die Vorstellung ihres Grams schmerzte ihn, benn er bestellte diese Botschaft mit stams melnder Zunge. Dann kehrte er sich zum Scharfrichter, blickte denselben unerschrocken an, und befahl ihm seine Schuldigkeit zu thun.

Ein anderer verdienter und rechtschaffener Greis, Gr. de Sombreuil, Gouverneur der Invaliden, der sich unter den Gefangenen der Abtei befand, wurs de ebenfalls durch seine Tochter gerettet, die ihm in das Gesängniß freiwillig gefolgt war. Als er vor den Tisch geführt ward, an welchem Maillard, umgeben von Mordern, saß, da weinte und schluchte seine Tochter so laut, und dat so slebentlich um das Leben ihres Batters, daß endlich Maillard sagte: "Er sei unschuldig "oder strafbar, ich glaube daß es des Boises unwürdig "ist, seine Hande in das Blut dieses Greises zu taus "chen." Es ertonte bei diesen Worten ein allgemeines und lautes Freudengeschrei, und das Mädchen umarmte,

a) Moore Journal T. 2. p. 311.

mit lautem-Entzuden, ihren gitternden vom Tobe ger, retteten Bater.

In dem Gefängniffe De la Force tamen eine große Menge Menschen um, unter benen die liebenst wurdige Prinzessinn de Lamballe sich besand, der ren trauriges Schickfal jeden, der nicht alles Gefühl von Menschlichkeit gang verlohren hat, ruhren muß.

2m erften Tage bes Morbens (am zweiten Septeme ber) und mahrend ber barauf folgenden Racht batte man die Pringeffinn vericont. Bier und zwangig Stunden lang hatte fie bereits bas Betergefdrei berjente gen gehort, Die man umbrachte, in ber Erwartung baß bie Reihe auch an fie fommen murbe. 21m Mors gen bes dritten Septembers erlag endlich bie Ratur bem Rummer und ber Ungft. Gie warf fich auf ein Bette, welches in ihrem Gefangniffe fant. Ste follef ein. Gegen acht Uhr Des Morgens murbe fie burch einige Golbaten aufgewecht, die thr anfundigten, fie murde fogleich nach bem Gefangniffe ber Abtei gebracht wer: " Duß ich einmal im Gefängniffe fenn," gab fie zur Antwort, , fo bin ich bier fo gut als ans "bersmo." - Sie afindete nicht, bag ber Ausbruct; nach ber Abtei bringen, fo viel bieg, als bin. richten. Der Prefident des Bolfsgerichtes bei bem Be, fangniffe be la Force fagte: bringt ibn nach ber Abtel, fo wie Maillard fagte: laffet ibn los.

Sie weigerte fich aufzusteben; fie befande fich, fagte fie, nicht wohl, und muniche im Vette zu bleiben; auch bat fie bringend, fie ruhig zu laffen. a) Steraus

a) Moore Jonrnal T. 1. p. 205. Peltier dernier tableau, T. 2. C. 338.

sagte man ihr: sie musse aufstehen und vor Gericht erischeinen. Nun ersuchte sie die Soldaten, sich ein wesnig bei Seite zu begeben, damit sie sich anziehen könne. Es ward bewilligt. Sie warf geschwind einige Rleider um, rief bann einen Burgersoldaten herbei, und ließ sich von ihm am Arme vor die beiden Mitglieder des Bürgerrathes suhren, welche auf der Straße vor dem Gefängnisse, von Mördern umgeben, die Besehle Dantons vollzogen. Diese beiden Magistratspersonen hier sen Hebert und Lhuillier.

Als die Pringessinn hier erschien; als sie die bluts triefenden Merder sah; als sie die gegudten Schwerter erblicte; als sie das entsehliche Geschrei einiger Unschulbigen horte, die man umbrachter da siel sie zu wieder; hohlten malen in Ohnmacht. Ihre Kammerfrau, Mas dame Navarre, brachte sie nach vieler Muhe wieder zu sich. Dann fing das folgende Verhor an, welches ein Augenzeuge aufgeschrieben, und nachher bekannt ger macht hat, a)

Rr. Ber finb Gle?

Untw. Marie Louife, Pringeffinn von Savoyen.

Fr. Bas bedienen Ste?

Antw. 3ch bin Oberauseherinn bes Sofftaates ber Roniginn.

Fr. Satten Sie-Renntnif von ber Berfcmorung

des Hofes am 10. August?

Antw. Ich weiß nicht ob am io. August eine Berschwörung vorhanden war; aber ich weiß wohl, daß mir nichts davon bekannt geworden ift.

Fr. Ochmoren Gie ber Freiheit und Gleichheit

a) Peltier dernier tableau. T. 2. P. 339.

treu gu bleiben; und ben Ronig, bie Roniginn und bas

Ant w. Das Erste will ich gern schwören; das Letzte fann ich nicht schwören, denn mein Herz widerspricht einem solchem Elde. — Hier raunte einer der Umste, benden der Prinzessinn ins Ohr: "schwören Sie: wenn Sie nicht schwören, so find Sie des Todes!" Die Prinzessinn gab keine Antwort. Sie hob ihre beiden Hande in die Hohe, und that einen Schritt vorwärts. Der President rief: "Bringt Madame nach der Abteil"

Sett ergriffen fie zwei Rerle, bielten fie feft, und führten fie über geschlachtete Menfchen binmeg. britter tam baju, verfette ihr mit einer Reule einen Streich auf ben Ropf, und burchbohrte ihren Rorper, nachbem fie umgefunten mar, mit Gabeln und Diten. Dann wurde fie nachend ausgezogen, auf die abicheulichfte Beife perftummelt, ihr Ropfauf eine Dite gestedt, und ber verftummelte Rorper burch die Strafen von Paris gefchleift. Ein Augenzeuge mag, fatt meiner, biefe Abicheulichkeiten beschreiben: "Ihr Ropf, beffen Angeficht ber Tob und die Rahrung ber Bufchauer verebelten" wurde auf einer Dite, Die jur Salfte von ben glanzend ften blonben Loden bebedt mar, burch bie Strafen ge Ihr verftummelter Leichnam folgte auf eine 3d begegnete bem gräßlichen Buge am Ein' gange ber Strafe Chabains. Gin Ungeheuer ging voran, bas Berg ber Ermorbeten in ber Sand, und bie Gebarme berfelben um ben Arm gewunden. Das Scheu. fal ift bamit unter bie Fenfter bes Bergogs von Dens thieure gegangen , beffen Schwiegertochter bie Uns

gludliche war; und beinabe wage ich nicht weiter gu er! gablen - weil man, was ich fagen muß, fur bie fcmarge Husichmeifung einer rafenden Smagination bal ten tonnte - allein bie Bahrheit verpflichtet mich, ber Delifateffe meiner Lefer Gemalt anguthun. Ungenchtet . ich icon burch viele Beifviele bie Bermorfenheit ber menfdlichen Ratur (in Frankreich) fannte: fo weigerte to mich boch folgendes Kaftum ju glauben, bis es mit Sr. Lafource, befanntes und patriotifches Mitglied ber Nationalversammlung, in Gegenwart mehrerer Ders fonen, beftatigt bat. Das oben ermabnte Ungeheuer hat fich vor bem Auffichtsausschuffe gestellt, und erflart: baß er es fet, welcher ber Dringeffinn Lamballe ben Ropf abgeschlagen, baß er ihr Berg gur Schau getragen, und nachher gefreffen habe. "Ich batte," fehte er hingu, "ben gangen Lag nichts je mir genommen; "biefes ledere Bericht hat mich aber aufrecht gehalten. "Sier ift mein Abendeffen." Dit biefen Worten jog er eine Sand und bie Schaamtheile ber Bedaurensmur= bigen aus ber Safche. Als ihn Baglere darüber mit Born gur Thare binaus fließ, munderte fich ber Dofe. wicht, feinen Dant und feine Belohnung ju betomi men." a) - Leiber! erhellt hieraus, baß diefe fchrecks lichen Morbthaten mit faltem Blute, und in Soffnung einer bafur ju erhaltenden Belohnung, find begangen worden, und alfo nicht einmal burch bie Raferet irgend einer Leidenschaft, durch welche biefe Bojewichter ihrer Bernunft beraubt worden maren; entichuldigt merden fonnen!

Allgemein befannt mar bie vertraute Freundschaft

a) Archenholy Minerva. 1792. Ottober C. 50.

ber Koniginn und ber Prinzessinn Lambatle. Ber bermann wußte, daß diese unglückliche Prinzessinn, nachs bem sie schon in Savoyen war, freiwillig nach Frank, reich zuruck kehrte, um das harte Schickfal ihrer Freunt dinn zu theilen: ein Jug, der beiden Freundinnen zur Ehre gereicht, indem er den guten Karakter Beider beweist; denn bose Menschen lieben nicht so, und wers den nicht so geliebt.

Chen biefe großmuthige Freundschaft fur bie Ronie ginn mar bie einzige Urfache, warum bie Pringeffinn ermordet wurde; biefe Freundschaft gab Gelegenheit Die fonigliche Familie auf Die ausgefuchtefte Urt zu peinis gen. Der Ropf ber unglucklichen Pringeffinn murbe nach bem Tempel getragen, und ben toniglichen Gefane genen gezeigt. Die Rommiffarien bes Gemeinberaths und eine Deputation ber Rationalversammlung maren mit einander einverftanden, nicht bloß die fonigliche Burbe. fondern die Menschlichkeit felbst auf eine fo fdredliche Beife zu beleibigen. Erft ließ man bie Gline ten der Goldaten, welche im Tempel die Wache hatten, untersuchen, um fich ju überzeugen bag biefe Glinten nicht fcarf gelaben maren, und bag biefe Soibaten bem eindringenden Dobel feinen Biberftand thun fonnten. Won allen Flinten ber Bache wurden die Bajonette abs geschraubt; bann murbe über bas Thor bes Tempels in bie Queer ein breifarbiges Band gefpannt, woran ein Papier befestigt war, auf welchem gefdrieben ftand: "Burger. Ihr, bie Ihr Liebe jur Dronung mit einer gerechten Rache zu vereinigen "wißt, habt Uchtung fur Diefen Ochlage "baum: er ift ju unferer Aufficht, ju um

Pobel, welcher das blutige haupt der Prinzessinn froh. lockend begleitete, erschien vor dem Tempel, und wur, de durch das Band und die Inschrift abgehalten einzus dringen, nur verlangten Einige eingelassen zu werden, um ben Ropf der königlichen Kamilie zu zeigen. Man ließ sie ein. Die beiden Kommissarien des Bürgerrathes, Ehardier und Guidard, befahlen ber königlichen Familie an das Fenster zu treten. Der schreckliche Ans blick verursachte dem Konige ein unwillkührliches Zittern; die Königinn sank in Ohnmacht; die Prinzessinn Elisabeth stürzte vor Schrecken zu Boden.

Daß der bluttriefende Pobel sich durch ein vorge, spanntes dreifarbiges Band abhalten ließ, mit Gewalt in den Tempel einzudringen, beweiset, wie leicht es ges wesen seyn wurde, die Mordthaten überhaupt zu ver, bindern, wenn Jemand dieselben hatte verhindern wols len; es beweiset, was für ein verächtliches Werkzeug, ohne eigener Kraft oder Willen, der Pariser Pobel in den Handen der Demagogen war. "Das in Bewegung "gebrachte Volk,"sagt Peltier eben so schon als richtig, "mordet oder verschont, trinkt Blut oder spricht "von Menschlichkeit, slucht oder gehorcht, lacht oder "weint, mishandelt oder betet an, wie ihm vorgeschries "ben wird; gleich einer Marionette macht es diese oder "jene Bewegung, je nachdem dieser oder jener Faden angezogen wird,"

Aus dem Tempel wurde ber verftummelte Leichnam der Prinzeffinn nach dem Palais Royal gebracht, defe fen Befiger, der Herzog von Orleans, nabe mit ihr verwandt war, bei ihrem Tobe erbte, und daber, wie man behauptet, ihre Ermordung befohlen hatte. Wan hielt den Kopf vor den Fenstern des Herzogs, der sich eben zu Tische sehen wollte, empor. Er bliebgleichgultig bei dem Anblicke, und zeigte weder Freude noch Betrübnis. Während des Effens sprach er kein Wort.

"Demweite Sof des Gebandes der Abtei;" fagt ein Augenzeuge, a) "mar mit Leichen bebecft, Dan ftand, fo ju fagen, in Blut, und die Leichen fcmame men in den Blutlachen. Sier fab man einen Barba. ren, deffen Sande von Blut trieften, und beffen teufe lifcher Blick nach neuen Opfern gelgte; bort Beiber. welche frohlocfend die Borübergebenben jum Schaue Spiele herbei riefen. Muf feinem Befichte mar Mitleib gemablt. ... Das Ohngefahr führte mich an ber Dais fon de la Rorce vorbet. 3ch erblichte einen Rerl. welcher, fo wie ein Gefangener mit den Borten: "in Die Abtei!" heraus geftogen murbe: mit einem furch, terlichen Drugel ben Unglucklichen auf ben Ropf folug Die übrigen fliegen alebann mit Schwert und Spieg in ben unglucflichen Korper. 3ch fab, wie ein Freigefpro. dener auf einem Sanfen von Leichen Enien, und rufen mußte: "es lebe die Dation!" 3ch fab auf ben Gefiche tern die Beiterfeit der Freude gemablt, und gitternd flob ich bavon. Die Rurcht, mein Geficht mochte meine Eme pfindungen verrathen, gab mir Rraft fo fchnell als moge lich binmeg zu eilen, wenn gleich bepnabe alle meine Glieber wie gelahmt waren. Das Unglick aber ließ mich einem Saufen begegnen, ber ben Ropf ber Dadame Lamballe trug. Gin gut gefleideter Serr in einer Rut fche, der poruber fubr, murbe angehalten, mußte ben Ropf fuffen , und rufen : "es lebe bie Mation!"

a) Urden bolg Minerva. 1792. Oftober. G, 124, 125.

"Die verschiedenen, bei ben Gefangniffen verfame "melten, Blutgerichte," ergablt ein anderer Augenzew ge, a) "faudren fich Deputationen, ju feben ob bie "Arbeit gut von fatten gebe; ob viel zu thun, ob ble "Aftion im Bange fei; dief find ihre Ausbrucke gemefen. "In ber Abtel murden die Verutheilten mit einer Reule "todt gefchlagen; an andern Orten brachte man fie mit " elfernen Stangen und Gabeln um, Gin Dann, ber "fich mit blutigen Urmen und Strumpfen, in den Strafen "zeigte, bat fich gerühmt, funf und fechzigen den Bauch aufgeriffen. obne Einen verfehlt zu haben. . . Sch "mag nicht beschreiben, mie die Buthriche in ben Ginges " meiden der Lebenden gewihlt, wie fie den Dord abe " wechselnd gemacht, und fich in der Wolluft des Blute pergleffene gleichfam gewälzt baben. Giner meiner Bes " fannten fab einen Priefter, der fich durch das Gedrange "aus der Rirche herausgearbeitet batte, eine Zahnpife ""(Dite mit Biberhaten) in den Dagen fenten. "felbit habe anderemo eine Anficht bes graufenben "Schaufpiele gehabt. . . . Den folgenden Sag bin "ich einer Morbertruppe in ber Begend Des Pontneuf " begegnet. Es laft fich nichts abicheulicheres benten. "Gie hatten fich im Beine und Blut erfauft, und "burfteten nach neuem Erunte. Die Brucken lagen "voller Radaver, und bie icheuslichfte Reugier des Por "bels befichtigte fie." b) .

In dem Gefängniffe gu Bicetre, außer ber Stadt, fagen vier bis fünf taufend Personen gefangen. Diefes Gefängniß ift ein ungeheures Gebäude, oder vielmehr eine Reihe von Gebäuden, eine fleine Stadt. hier baurte bas Gemețel am langften, hier mar baf

a) Archenhot; Minerva. 1792. Dftober. G. 51. 54.

b) Ardenbolg Minerpu, 1792, Ditober. S. 51.54.

felbe am graflichften; bier wurden Gefangene und Rrante (benn bas Gebaude mar jugleich ein Sofpital) ohne Unterschied umgebracht. Das Morden dauerte acht Tage und acht Dachte ununterbrochen fort. Die Morder faben, daß'es mit Glinten, Diftolen und Sabeln, ju laugfam ging, und baß bie Befangenen fich wehrten, ba ichoffen fie mit Rartatichen unter den Saus fen. 3mel Geftionen der Stadt Paris lieben ihre Rand. nen dagu. Die Gefangenen vertheibigten fich aber fo bartnactig und fo gut, daß fie mohl bie Dberhand gemone nen haben mochten, wenn nicht noch mehr Ranonen mas ren berbei geführt worden. Bulest flüchtete fich eine fleis ne Ungahl Gefangener in ble Reller und in ble unterirrole fchen Gewolbe bes weitlauftigen Gebaudes. & Sier murs den fie alle erfauft jalndem man burch die Rellerlocher folange Baffer binein fliegen ließ, bis bie Reller voll maren. Dethion tam baju, fprach mit den Dordern, erfuchte fie dem Morden Ginhalt ju thun, und bat, Die monigen noch übrigen Gefangenen zu verschonen. Die Dorder wiesen ben Datre auf eine barte Weife ab. Dun ftieg Pethion wieder in feinen Bagen, und fagte im Begges' ben bie ichrecklichen Worte; "Boblan, meine Rinder, fo macht baß 3hr fertig werbet."

Ein Schriftsteller, Nahmens Duplaine be St. Albine, der in der Abtei gefangen faß, rettete sich durch seine außerordentliche Gegenwart des Geistes. Als die Thure des Kerkers, in welchem er nehst anderen Gesangenen sich befand, eingesprengt wurde, kam er, mit einnem Messer in der Hand, bis an den eindringenden Haus sen des Volks. Schnell wandte er sich jest um, eilte in das Gesängniß zurück, von dem Pobel begleitet, stieß einem unglücklichen gefangenen Priester das Wesser in die Brust, drängte sich nachher durch den Hausen der Wörder, der ihn für ihres Gleichen hielt, durch, eilte

nach feiner Bohnung, und fiel ohnmachtig nieder als er in biefelbe eintrat,

Sobald die versammelten Burger ber Geftion bu Contract focial erfuhren, dag die Wefangenen ets morbet mirben, fandten-fie brei mal nach einander. eine Deputation nach dem Gefangniffe ber Abtet, um. amei Burger aus ihrer Geftion gurud ju fordern, ble fich in jenem Gefangniffe befanden. Reine biefer Des putationen fonnte durch den versammelten Dobel bis Bur Abrei burchdringen. Dun ftand ein Uhrmacher, Dahmens Barre, auf, und fagte: Wenn man eine pierte Deputation absenden und ibn bagu ernennen wolle, fo hoffe er giucklicher ju fenn. Dan ernannte brei Deputirte, beren Giner Sr. Barre war. fie aufamen und bas ichrectliche Gemetel in ber Dabe faben, liefen die andern beiden Deputirten aus Schref. fen meg, und liegen Srn. Barre allein. Heber verftummelte Glieder und bis an die Anochel im Blute matend, fchritt er langfam vormarts. Als er vor ber Thure Des Gefangniffes anfam, ergriffen ihn gwei von ben Morbern beim Rragen, und brullten ibn an: "Reri! mas willft Du bier? Bift Du beines Lebens "fatt?" - "3ch tomme," erwiderte er, "um amei "Burger meiner Seftion jurud ju forbern." - "Bo "ift Deine Bollmacht?" - "Sier," - "Dun fo Ligft Du, fo werden wir Dich fcon "tritt berein. " ju finten miffen. ".

Fr. Barre trat herein. Andere Morder richter ten dieselben Fragen an ihn, die er auf dieselbe Beise beantwortete. Einige dieser Kerle tranken, andere rauchten Tabak, noch andere lagen betrunken herum und schliefen. Zwei oder drei Fakeln erleuchteten dies sen Ort der Greuel. Der President sas vor einem Tische, auf welchem Papiere, Glaser, Flaschen, Tas

batepfelfen und blutige Schwerter, burch einander las Sr. Barre trug idn Unllegen vor, und gelgte bem Prefibenten feine Bollmacht, mabrend ibm amet Morder beim Rragen hielten. "Bir wollen jeben," fagte der Prefident, "ob Diejenigen, welche bu forderft, noch ba find." Dit biefen Borten burchlief er fein Berzeichnif, und rief dann aus: "Ja, fie find noch ba: aber," indem er fich an Brn. Barre manbte. "marum find fie bier?" - "Begen eines fleinen 3mie ftes, der feine Folgen gehabt bat." - "3ft bas ge, wiß?" - "Ja, gewiß." - "Stehft Du mit Del. nem Ropfe dafur?" - "Ja." - "Wohlan, fo une "terfchreibe biefes Papier. Findet fich jest nur ber "leifefte Berdacht daß fie Ariftofraten find, fo fpeinat "Dein Ropf." - Mit Diefen Worten ichlug ber Drefident die Dahmen ber Gefangenen in einem Buche nach, und rief aus: "Er bat Recht! Er bat nicht gelogen! "Dan hole die beiden Manner!" murden gebracht, und ber Prefident fagte ju Brn. Barre: "Dirt find fie, gehe weg und nimm fie mit." Barre nahm jeden derfelben an einen feiner Arme, bructie fie an fich, und bat um eine Bache bis auf Die Strafe. Der Prefitent befahl zweien Reilen por ibm ber ju geben, und ben Tobichtagern ju fagen, baß fie ibn vorbet laffen mochten. Die beiden Rerle ergriffen ihn beim Rragen, und riffen ihn fchnell mit fich fort. Mis er eben über Die Thure bes Gefangen, banfes in Die Strage treten wollte, ficl ein Jungling von neunzehn bis zwanzig Jahren vor ihm auf Die Rnice, und forte mit flebender Grimme: "Retten Sie auch mich, Berr, retten Gie mich auch!" Dr. Barre hatte feine Beit ju antworten; fo ichnell fchlepp. ten ibn feine beiden Begleiter mit fich binmeg, mab. rend andece über bem Jangling berfielen, benfelben in

Die Strafe jogen, und ihm ben Ropf abhactten. Sr. Barre wollte nun megeilen, fielt aber immer noch feis ne beiben geretteten Gefangenen feft. Gin Saufe ber Morder trat ihm in den Weg, umringte ibn, und Giner berfelben fagte, indem er ihm ben Ungludilchen Belate, welcher eben erft niedergemacht worben mar, und beffen Rorper noch gudte: "Billft Du ein Uri. ftofratenberg feben?" Indem der Rerl Diefes fprach. ichliste er mit feinem Gabel ben Rorper auf, rig bas blutige Berg beraus, und zeigte es Brn. Barre. Dare auf nahm er einem feiner Rameraden ein Glas ans ber Sand, brudte bas Blut aus bem Bergen in bafe felbe, und trant etwas bavon. Br. Barre fonnte. nicht unterscheiben, ob vorber Bein, Baffer, Brand, temein, ober ein anderes Betrant in dem Glafe geme. fen war, weil das Glas, wegen des inwendig und auswendig daran flebenden Blutes, gang undurchfichtig war. Dachdem der Kannibale getrunten hatte, über, reichte er bas Glas dem Brn. Barre, mit den Bor: ten: "Thu Befcheid." Er mußte fich ftellen, als for ftete er das graßliche Getrant. Darauf rief der Dor: ber: "Du bift ein braver Rerl. Babe es noch vicle "Menfchen wie Du bift in ben Gektionen, jo maren "funfata arme Teufel, Die ich heute umgebracht babe, "beim Leben geblieben!" Sr. Barre ging jest nach Saufe mit feinen beiben geretteten Gefangenen; er verfiel aber in eine Rrantheit, die mehrere Tage ans hielt. a)

Hr. Cabier de Gerville, der vormalige Mis nifter, faß in der Abtei gefangen, er wurde aber ebenfalls gerettet. Ein Kerl, der herein trat, sah ihn an, und sagte: "Was machst Du hier; Du siehst ja rect

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 2. G. 298.

"ruhig aus?" — "Man hat mich in Verdacht, ich "bin aber unschuldig," autwortete der Erminister. "Ift das, so will ich dich retten," versehte der Rerl," ber auch Wort hielt.

Roch eine Unefdote, die Moore ergablt, und bie in der Geschichte aufbewahrt ju werden verdient, a)

Ein Maltheferritter, Sr. Bertrant, Bruder bes vormaligen Geeminifters, Bertrand de Dole leville, murde bald nach dem gehenten August verbaftet, und in bas Gefangnig ber Abtet gebracht. Um. britten Geptember führte man ibn vor den ichrecklichen Gerichtshof, melder in Diejem Befangniffe errichtet war. Er befaß große Raltblutigfelt und Geelenftarte. welche Eigenschaften ibm jest in feiner Bedrangnis wohl zu fratten tamen. Ohne Geficht ober Stimme ju verandern, antwortete er unerfcprocen auf Die ibm vorgelegten Fragen: "er fonne fich," jagte er, "fei-"ne ligfache benten, warum er in Berhaft genommen "fei; feine Berhaftnehmer batten felbft feine angeges "ben; auch fei in ber Folge Diemand gegen: ihn aufge, "treten; und er fet überzeugt, baß man ibn aus Srre "thum in Berhaft genommen habe. "

Eine so unerschrockene, kaltblitige Erklärung, wirkte auf feine Richter. Da sie nun keinen Bewels und keine Anklage gegen ihn vorbringen komiten, so befahlen sie, ihn in Freiheit ju fehen.

Swei bluttriefende Kerle, welche gebraucht murden um die Gefangenen abzuschlachten, und schon auf das Zeichen gelaurt hatten, dem Hrn. Bertrand den Todesstoß zu versetzen, schienen sich über den ungewöhntlichen Befehl zwar zu mundern, aber nicht zu argern. Sie begleiteten ihn durch den Hof der Abtel, und

a) Moore Journal, T. 2. 6, 172.

fragten ihn unter Beges, ob er einen Vermandten bar be, nach deffen Saufe er fich zu begeben muniche?

"Eine Stieffcwefter, a fagte er, "ble ich fogleich "auffuchen will. .. - "Die wird fich wundern und "freuen, Dich zu erblichen," erwiederten bie Rerle. "Ja "wohl, wird fie bas," verfeste Sr. Bertrand. Dun fragte einer der Dorber ben andern: "Butbe es Dich "nicht ergogen, bei ber Bufammentunft gegenwartig "au fenn?" - "Freilich," fagte ber Undere. waren alfo entichloffen, Brn. Bertrand nach Saufe Bu begleiten, und Beugen feiner Bufammentunft mit feiner Schwefter ju feyn. Diefen Befchlug tunbigten fe Brn. Bertrand an. Er mar barüber erftaunt und augleich verlegen. Er fuchte feinen Begleitern, Die er gern fobald als möglich los fenn wollte, ibr Borhaben auszureden. "Meine Schwefter," fprach er, "uft ein "kartes Krangunmer. Gie tonnte über Gure Ger "genwart, bejonders ju einer fo unschicklichen Stunde, "erichrecten. Barum wollt Ihr Euch die unobibige "Dube machen, mich nach Saufe gu begleiten ?" -"DBir motten im Borgimmer warten," erwiederten fie, "bis Du der Dame berichtet haft, bag wir im Saufe "find, bamit fie nicht erichrette. Es macht uns feine "Dube Dich ju begleiten, es gereicht uns vielmehr ju "großem Bergnugen. Bir munichen uns von unferer "langen Arbeit ein wenig ju erholen, und hoffen, Du "werdeft und die Freude nicht verfagen, bei Deiner "Bufammenfunft mit Deinen Freunden gegenwartig "hu fenn." - Gr. Bertrand hielt es ber Rlugheit ge. maß, folden Bittenden nicht langer ju widerfteben: er willigte baber in ihr Berlangen ein. Gie gingen mit ibm an das Baus. Ein Bedienter erfannte feine Grim. me und biffnete daffelbe. Durch biefen Bedienten ließ er ber Dame jagen, er fet wieder ba und befande fich mohl. Sler,

Sterauf ging er felbft ju ihr , und berichtete ibr, was für eine felefaine Grille bie Leute batten, bie itt einem anbern Bimmer marteteni Sobald bie Dame feine Anfunft er, fuhre ftandife auf; und fleidere fich fchleunig an. Alle Sausgenoffen thaten baffelbe, fund brangten fich freudig um ifin beis Die beiben Danner wurden berein gelaf. feir und maren Bengen ber allgemeinen Frohlichfelt ; auch bewiefen fie fich varaber febe vergnügt und gerubet. Se. Dertenne buenihner Get an. sen Stemahmen es aber nicht, fondern ertideten bible Gelaubnis, ihn begleiten ju bliffen, fei bte einzige Belohnung, Die fie verlangt bat ten. Go blieben fie noch eine Bettiang, wunfchen beim Beggeben ber Dame alles Gillebondantten Den. Beffe trand für bas Bergnagen, bas et ihnen gemucht babe, einer fo er freutichen Bufammentunft beimohnen in burfeit, und begaben fich bann ibleber an thre Arbeit bet bem Ge fangniffe. in in in ich eraliefmen i

Die Morbitaten bauerten bom gwelten bie jum fies benten Geptember, fun felage lang, fort) offic baffitigend Bemand verfude Gatte benfelben Ginbalt ju thun; weder der Maire Peth fon, noch ber Patl. fer Burgerrath, noch ber Minifter ben innern Angeles genheiten Doran d., noch ber Juftigminifter Dain ton, froch bet Rommenbant ber Gaegermitty Canterre, noch bie Dentonalverfammilling, athat bem Morden Einhalt. Um britten September," ju der Bett ba Die Morbthatenb ununterbrochen won fich gingen Schrieb ber Dinifter Roland. auf bie aDarionalverfammlung einen fangen Belef; fin welchem er bieje Greuelanicht nur entfchulbigee, fondern fonde billigee, wie folgende Stellen bewelfen:

"Es ift der Natur ber Dinge und bes menfolichen " Sergens gemaß, Daß ein egrungener Steg (er batte "furd porher pon bem Stege bes Bolte über ben Ro. Reunter Eb.

nig gesprochen) daß ein errungener Sieg einige "Ausschweisungen nach fich zieht. Wenn das "Meer durch ein hestiges Gewitter beunruhigt wird, "fo tobt es noch lange nachdem den Sturm verfiere "ift." a).

"Meber Die Begebenbeiten bes geftrigen Zages Pmuß man vielleicht einen Schleier werfen. 3ch weif. "baf bas Bolf mit feiner Rache eine Art.von Ge nrechtigfeit verbindet. ... Es mable utcht alles gum " Schlachtopfer, mas fich feiner Buth barftellt. "richtet biefelbe auf Diejenigen, von benen es glaubt. Dag bas Schwert ber Befete ffe allgulange verschont "habe, und von benen bie Befahr ber Beitumftande ibm " fadt, bas fie ohne Bergug gefchlachtet werben muffen. 7,36 meis aber auch, bag es Bofewichtern und Berra "thern leicht mirb, biefes Aufbraufen gu migbrau-"den, und bag man bemfelben Einhalt thun muß. "36 weiß, daß wir gang Franfreich bie Erfiarung foul. "dig find: bie vollziehende Gewalt habe biefe :: Muse "fdmeifungen weber voraus feben, noch verbinbern "fonnen. b) 270/1 9 - 13 410 37 231 . 375.

a) il est dans la nature des choses et dans celle du coeur humain, que la victoire entraîne quelques excès. La mer agitée par un violent orage, mugis encore longtems après la tempête.

a) Hier fut un jour, aur les évenements duquel il faur peut être laisser un voile, « Je sais que le peuple dans sa vengeance y porte une sorte de justice. Il ne prend pas pour victime tout ce qui se présente à sa fureur : il la dirige sur œux qu'il croit avoir été trop longremps épargnés par le glaive de la loi, et que le péril des circonstances lui persuade devoir être immolés sans délai. Mais je sais, qu'il est facile à des scélérats, à des traisses, d'abuter de cette effervescence, et qu'il faut l'ar-

Roland versichert hier, bie volliehende Gewalt habe die Mördthaten nicht verhindern können: aber er sagt nicht, was leibeb! nur allzuwahr ist, daß die volligiehende Gewalt, oder er, deffen Departement es war, gar keinen Schrift gethan hat, um denselben Einhalt zu thun. Warum farberte Roland nicht die bewaffnete Macht auf? warum schrieb er nicht eher als am vierten Geptember an den Kommendanten Santere? Die Korrespondenz des Ministers mit dem Kommendanten und Bierbrauer Santerre verdient einen Plat in der Gerschichte. Sie lautete wie solgt t

ber innern Angelegenheiten, an Brn. Santetre, am 4 September bes vierten Jahres ber Freiheit."

"Im Rahmen der Mation und auf Befehl der Mastionalversammlung und der wollziehenden Gewalt, trage ich Ihnen auf, mein herr, alle Truppen, welche das Geseth Ihren Handen anvertraut hat, in Bewegung zu seben, um zu verhindern, das die Sicherheit der Personnen und des Eigenthums nicht verletzt werde. Für alle Betdrechen, die an irgend einem Staatsburger in der Stadt Paris begangen werden mochten, muffen Sie verantwortlich sehn. Ich überfende Ihnen ein Eremplar des Gesehes, welches Ihnen die Aussicht und die Sichers heit besiehlt, die ich anempsehle, und ich benachtichtige die Nationalversammlung sowohl, als den Maire von Paris, von den Besehlen, die ich Ihnen ertheile."

sêter. Je sais, que nous devons à la France entière la déclaration: que le pouvoir exécutif n'a pû prévoir ni empêcher ces excès,

Santerres Antwort. 4 ablafe

"Berr Minister. Diefen Augenblick fenhalte ich 360 ren Brief. Er forbert mich, im ! Nahmen bes, Befebes, auf, über ble Sicherhelt ber Staateburger ju machen. Gie reiffen bie Bunden, wieder auf, an benen mein Berg leibet, ba ichn jeben Augenbild bie Berlegung eben biefer Befehe fomobl frials bie Ausfchmeifungen erfahre, benen man fich überlaffen bat. 36 babe bie Ehre Ihnen vorzuftellen , baf, fobalb ich sefuhre bas Bolt mare bei ben Gefangniffen, ich ben Commendane ten ber Bataillone die gendueften Befehle gab, in sabireichen Patrouillen ju ftreifen, fo wie auch bem Roms mendanten bes Tempels, und anderen, die fich in ber Dabe ber Bobnung bes Ronigs und bes Dotels de la Force befinden, benen ich jenes Gefangnis em pfahl, welches noch nicht angegriffen war. 3ch will meine Rrafte bei ber Burgermilly verboppeln, und ich fcmore Ihnen, baß, wenn biefelbe unthatig bleibt, mein eigener Rorper bem erften Staatsburger, iden man ju beleidigen verfuchen mochte, jum Schilbe bies 185,100 ,011 nen foll. 2 Hi

Dennoch bauerten bie Ermorbungen noch bis jum fiebenten fort. ........................

Heber bas Betragen bes Miniftere Danton an jenen ichrectlichen Tagen ergable Briffot bie folgende Unetbote. Briffot fam; weil ibm bange mar; Morgen bes vierten Septembers ju bem Minifter. Er fand benfelben mit gabre b' Eglantine alleite, und beflagte fich bei thm, nicht fowoht über bie Morbthat ten felbft, ale vielmehr aber die Ungerechtigfeit, mit der man babel verfahre, und über die Didglichfeit Uit Schuldige hinrichten ju laffen. "Bie tonnt 36r, rief Briffot, "verhindern bag nicht Unschulbige ermordet "werben?" - "Dicht Giner, nicht ein Itufdulbiger

Awird hingerichtet, erwiederte Danton. — "Mer Pourgt Guch dafür? erwiederte Briffot. "En, werfeste Der Minister, aich habe mir die Berzeichnisse der Wefangenenigeben laffen, und diesenigen sind ausges Pftelden worden, die loggelaffen werden konnten! — Ein deutlicher Beweis, daß die Mordthaten zufolge eines vorher verabredeten Plans geschahen, und daß Danton einer ber Urheber dieses Planes war.

Der Burgerrath ber Stadt Paris, weit entfernt bem Morden Einhalt thun zu wollen, welches er selbst veranstaltet hatte, werließ an alle Burgerrathe Frank, reichts die folgende abscheuliche Proflamation, welche am dritten September, während ber Zeit da die Ermordungen fortbauerten, burch Eilbothen nach allen Cheilen bes Königreiches versandt wurde:

ite " Bruber und Freunder.

"Da ein ichredliches, von bem Sofe veranstaltes tes, Romplott, alle Patrioten bes Frankreichifchen Reiches ju ermorben, ein Romplott an welchem eine große Angahl Mitglieder ber Dationalversammlung Theil genommen hatte, am neunten des verwichenen Monate bie Gemeinde ber Stadt Paris in bie graus fame Dothwendigfelt verfest bat, die Dacht des Bols fes wieder in ihre Sande gu nehmen, um die Dation ju rettentil fo bat fie feither nichte verabfaumt fich um das Baterland verbient ju machen; ein ehrenvolles Beugniss meldes ihr To eben bie Dationalberfamme tung feibft gegeben bat. Beither (follte man es glaus ben!) find neue, nicht weniger icheusliche, Romplotte im Rinftern veranftaltet worden. Diefe brachen in eben bem - Beitpuntte: aus, als bie Mationalversammlung vergaß, baß fie erflart batte, ber Burgerrath ber Stadt Paris hatte bas Baterland gerettet, und fich bemubte, benfelben, jur Belohnung for feinen bren.

nenden Bilrgersinn, abzusehen. Das, bet biefer Nachricht von allen Seiten erhobene, laute Geschrei hat
der Nationalversammlung zu verstehen gegeben, wie
dringend nothwendig es für sie sei, sich mit dem Bolke
zu vereinigen, und, durch Widerrufung des Opkrets
der Absehung, dem Burgerrathe die Gewalt wieder
zu geben, die ihm vom Bolke übertragen worden
war.

Der Burgerrath, welcher fiolz barauf ift, bes Butrauens ber Nation in seinem gangen Umfange zu genießen, wird sich jederzeit bemuben, dieses Zutrauen mehr und mehr zu verdienen. Da er sich in dem Mittelpunkte aller Berschwörungen besindet, und entschlossen ist, sich für das gemeine Beste aufzuopfern so wird er sich nicht eber rühmen, seine Pflichten ganz lich erfullt zu haben, ebe er nicht Euren Bessall, welcher der Gegenstand aller seiner Munsche ift, wird ere halten haben. Dieses Beifalls kann er aber nicht am bers versichert seyn, als wenn alle Abeheilungen Krankreichs die von ihm zur Rettung bes gemeinen Waasregeln werben gebilligt haben.

Da er sich zu ben Grundsaten ber vollkommens ften Gleichheit bekennt; ba er nach keinem anderen Borzuge strebt, als barnach, sich zuerst vor die Bres sche zu stellen: so wird er ohne Verzug sich ber am wenigsten zahlreichen Gemeinde des Reiches gleich stellen, sobald das Baterland nichts mehr von den Hors ben ber grimmigen Trabanten zu besürchten haben wird, die jeht gegen die Hauptstadt anrücken.

Der Burgerrath ber Stadt Paris eile, seine Bruber in allen Abtheilungen Frankreichs zu benach, richtigen, bag ein Theil ber grimmigen Berschwornen, bie in ben Gefängnissen aufbewahrt murben, burch

das Boit ift umgebracht worden. Diefe Sanblung

wendig geschienen, um, durch den Schrecken, jent Legionen von Verrathern die in seinen Mauren verschert sind, zu der Zeit im Zaume zu halten, da es gegen den Feind marschieren sollte. Un freitig wird die ganze Mation, nach der sangen Kolge von Verrathereien, durch welche sie an den Rand des Bers derbens gebracht worden ist, diese, für das ges meine Beste so not hwendige, Maasregel eistigst ergreisen, und alle Frankreicher werden, so wie die Parifer, ansrusen: "wir marschieren gegen Beind; wir wollen aber nicht diese Mordbrenner "dinter uns lassen, die unsere Weiber und Kinder ers "morden könnten !"

Beider und Freunde. Wir erwarten, daß ein Theil von Euch uns zu Hulfe tommen, und uns helten werde, die unzähibaren Legionen der Trabanten jener Despoten zurück zu treiben, die sich zum Untergange der Frankreicher verschworen haben. Wir wolften gemeinschaftlich das Vaterland retten, und unsfelbst den Ruhm verschaffen, dasselbe dem Untergange

entriffen ju baben. ..

"Paris am 3. September 1792. u

Pierre Duplain, Banis, Sergent, "Lenfant, Jourdeuil, Marat ber "Bolksfreund, de Forgues, Leclerc, "Dufort, Cally — von dem Burgerras "the gewählt, und in dem Hause des Maire "versammelt."

"R. S. Unfere Bruder werben erfucht, biefen Brief drucken ju laffen, um denfelben allen Burgers

gerichten in ihrem Begirte mitgutheilen. a)

<sup>2)</sup> La chronique du mais Novembre 1792. G. 77:

Das ist ein hollischer Brief, sagt Moore; und er wird noch abscheulicher, wenn man bedenkt, das ihn obrigfeitliche Personen, nach reiflichem Erwägen, abfassen dursten. a) Die Moral diese Ausschreibens ist handgreiflich genug. Die heißt: "wer sein Baters "land werth halt, wer Weib und Kinder lieb hat, "der drehe allen Gefangenen bald möglichst den Hals "um!"

Der Burgerrath der Stadt Paris mar fogar frech genug, eine Gefandtschaft von breten feiner Mitglieber, Tallien, Truch on and Guiraud, an die Nationalversammlung zu fenden, und berfelben von

bem mas geichehen mar Bericht abzustatten.

Erndon fagte: bie Befangniffe maren geleert; bie Gefangenen maren ermorbet; er habe fich nach bem Gefangniffe be la Force begeben, und bafelbft; fo wie ju Ste. Pelagie alle biejenigen, die megen Schulden gefangen gefeffen batten, in Freiheit gefett. Die übrigen batte er ben Dorbern jurud gelaffen. "Alls ich, a feste er blugu, "nach dem Rathhauje gus Prud tam, fiel mir ein, bag ich in bem Gefangniffe "de la Force ben Theil, in welchem die Beiber vers "mahrt murben, nicht bejucht hatte. 3d begab mich "baber fogleich noch einmal babin, und ließ vier und "amangig Beiber los. Dem gufolge mar es, nach feinem eigenen Geftanbniffe, biefer Bofewicht, Rommiffair Erudon, Mitglied bes Parifer Burger. rathes, welcher Die Pringeffinn Lamballe, und Die forte gen Gefangenen im Gefangniffe be la Force, ben Sånden der Morder überließ.

Tallien fagte: er batte fich nach bem Gefangeniffe ber Abtei begeben, und Die Gefangenen bu rete

a) Moore Journal, T. 2, S. 29.

mögliche gethan, um diese Unordnungen du verhindern, sie hatten aber der, einigermaßen gerechten, Rache bes Boltes teinen Einhalt thun tonnen. — So sprachen obrigfeitliche Personen! Uni menschilche Mordthaten, vor denen die Natur guruckbebt, nannten sie Unordnungen, eine gerechte Rache bes Boltes!

Die Bahl der Ermordeten läßt fich nicht bestimmt angeben: indesten behaupteten die Mitglieder des Bars füßer Rlubs, die es am besten wissen konnten, es waren sieben taufend Personen geschlachtet worden, a)

Um die Mordthaten ju rechtfertigen, ergablte man bem Bolle folgendes Dabreben:

Es fet eine abicheuliche Berichworung, eine Ubres be swifden dem Bergoge von Braunfchweig und einis gen Parifer Berrathern gemefen: fobald bie Refruten ausgehoben maren, und bie an bie Grangen beffinimten Solbaten Paris verlaffen hatten, follten eben blefe Bertather, ble fich lange als Baterlands, freunde verlaret hatten, bas Rommando über ein betrachtliches Rorps übernehmen, welches in ber Stadt und ben umliegenben Gegenden vertheilt mare, und langft im Golbe bes Sofes geftanben batte, ungeach, tet es fo verftect mare. Diefe verftecten Unfah. ret follten, ait der Spihe ihrer verftedten Rrieger, ble Gefangniffe aufbrechen und die Gefangenen bewaffe nen, bann jum Tempel sieben, die tonigliche Familie in Breiheit fegen, und ben Ronig proflamiren; alle Patrioten aber, die in Paris geblieben maren fomobl, als die Beiber und Rinder derjenigen, Die es verlaffen

<sup>2)</sup> Urchenholy Minerva. 1792. Oftober. G. 28 in der Note.

haben wurden um bie Feinde des Baterlandes zu betampfen, jum Tobe verurtheilen. — Diefes lacherltde Mahrchen verbreitete man unter das Bolt, um
die Movdthaten zu rechtfertigen, welche in ben Sei fangniffen verübt wurden; um ben Pobel aufzuheben, an benselben Theil zu nehmen; und um jeden Wiber, kand abzuschrecken. a)

Die eigentliche Absicht Derjenigen, bie biese Morde thaten veranstalteten, war, theile Schrecken ju verstreiten, um unumschränkt berrichen ju können, theile sich große Reichthumer burch bas Plunbern ber Saufer ber Gemordeten und Entflohenen zu verschaffen.

Emporender noch als die Mordthaten felbft. mas ren bie Lobipriiche, welche die Parifer Schriftiteffer Alle (jogar die Frankreichische benfelben ertheilten. Mationalzeitung, welche ber/Minifter Lebrun forleb, ober unter feiner Aufschrift fcreiben ließ) nannten bles fe Greuelthaten ein fdredliches, aber nothwendis ges Belipiel ber Gerechtigfelt bes Bolfes. Permorbete bie Uniquid, und fagte nur nachber, bas "Bolt thue bergleichen in guter Abficht, aber aus Sers "thum. Biele Beitschriften marfen einen Mantel über Die größten Greuelthaten, und nannten biefelben eine "Hebertreibung ber Baterlandsliebe. Miemand magte "es, ju tabeln. Miemals wurde ein Eprann fo febr Paefurchtet und geschineichelt, als bas souveraine "Bolf. .. b)

Sorfas lobte bie Mordthaten in feinem Journal auf eine icanbliche Beife. Er fchrieb: "biefe Mord, "thaten find nicht nur gerecht, fie find auch nothwen.

<sup>2)</sup> Moore Journal T. 1. 6. 202.

b) Meore G. 261.

Poigi, a) Ein andermal feste er hinzus Poas Bolt "betriegt sich nicht in seiner Raches mögen fie ums Asmmen! b)

Gorfas sowoht, als andere Patrioten, sprachen in der Folge ganz verschieden von diesen Greuelthas ten, da sie ersubren, daß sie selbst auf der Lifte ges standen hatten. "Ich habe Leute gesehen, aget der Rorrespondent des Gen, von Archenholz, "die am "Conntage die Exetutionen für recht und billig hiels "ten, und am Dienstage ersuhren, auf der Proffris "prionsliste gestanden zu haben. Go gesährlich ist es, "sich von den Grundsähen der strengen Gerechtigkeit Rauch nur um ein Haar breit zu entsernen!

Das Schreiben, welches ber Burgerrath ber Stadt Paris an die übrigen Burgergerichte bes Konigreiches gesandt hatte, um fie aufzumnntern, sich ihrer Ber fangenen auf eine abnitche Weife ju entledigen, blieb

nicht ohne Birfung.

Der Rriegeminister Servan berichtete ber Bers sammlung: zwei Bagen mit Maffen beladen, und für die Armee bestimmt, waren durch Charleville, uns ter Aufsicht eines Artillerieofsziers, geführt worden; der Pobel habe sich in den Kopf gesetzt, diese Baffen wurden dem Feinde zugeführt, er habe die Wagen ans gehalten und den Offizier ermorder.

Bu Seban fielen abnilche Morbthaten vor. Bu Mheime und ju Meaux wurden bie Gefangenen umgebracht. Bu St. Amand faßte ber Pebel gegen ben Gobn bes Poftmeiftere Berbacht, als habe er bem Feinde Machelchen zugetragen; er wurde ermore

a) Ces massacres sont non seulement justes, ils sont encore nécessaires,

b) Le peuple ne se trompe point dans sa vengeance; qu'ils périssent!

bet und sein Leichnam burch bie Strafen ber Stadt geschleift. Bu Lyon jogsber Pbbel nach bem Schlosse Pierre en Eise, wo die Gefangenen verwahrt wurden. Ungeachtet ber Bitten und Borftellungen einiger rechtschaffenen Magistratspersonen, wurden alle Befangenen sobt geschlagen, und ihre Kopse auf Dieten in der Stadt Lyon herum getragen. Auch biejent, gen Gesangenen, welche in der Stadt selbst verwahrt waren, vorzüglich die Priester, wurden alle umges bracht.

Die wenig Abicheu man in Frankreich vor bem Morben hatte, bavon zeugt eine Unefoote, bie Dtos, re ergablt; und die febr farafterififch ift. Gin Fifch boter an Clermont gerieth mit einigen Bretagnern in Streit. Er war unvorsichtig genug, Schimpfres ben auszuftoffen; die bas gange Rommanto anariffen. Die Bretagner brohten ihm mit bem Tobe und mach ten Unitalten die Drobung ju vollziehen, ale fich eine Magiffratsperfon bes Richhofere annahm und ben Bretagnern gurief: "Salten Gie ein, meine Serrent Das Teufel!" fo bringt man feinen Denichen umt. Die Magiftratoperfon' veriprach ben Bretaguern Bes nugthnung; und fie ließen es fich gefallen, bag ber Mann, welcher fie beleibigt batte, auf Die Stadtione de gebracht werbe, bamit man fein Bergeben gefehr maffig unterfuche und beftrafe: Der wachthabende Officer ließ ben Gefangenen, aus Dachlaffigteit ober aus Borfas, entwifden. Sieraber murben bie Bres tagner: fo aufgebracht, bag fie ben Offizier umgubring gen brobten. Diefer verftedte fich. Da fie nun an ibm feine Rache nehmen fonnten, fo wollten fie ble Statt in Brand fteden, "wofern man nicht entweder ben Gefangenen, ober ben machthabenden Offizier, affande und beftrafte. Der Dragiftrat fandte gmane

ganzen Provinz aufzusuchen. Man fand ihn zehen ganzen Provinz aufzusuchen. Man fand ihn zehen Stunden weitz von Elermont, und brachte ihn gefanzen zurück. Seine Backe glaubte, er würde höche kene nine kleine Geldbuße erlegen, und den Beleidigten abbitten muffen: allein die Bretagner überwältigten die Wache, als dieselbe in Clermont herein fam, und schlugen dem Gesangenen den Kopf ab mit Ein Burgen, von Elermont erzählte diese Geschichte dem Hrn. Moore, und viele andere Bürger borten zu. "Es ist abschenlich a sagte Einer; "Entsehlich!" ein anderer. "Es ist nun eine Mensch wentger in der Weitzu jagte ein detter und nahm eine Prife Kaback.

Bu Orleans murben nicht nur mehrere Berfonen umgebracht, fonbern ber Dabel plunderee ble Saufer, nahm meg mas ihm gefiel, und verbraunte bas übrige mitten in ben Strafen, ohne bag irgend Semand et gewagt batte bem Unfuge Ginhalt gu thun "Sunfaig entichloffene Bemaffnete, ant fagt ein Angengeuge a) "batten ohne Schmierigfeit bas Befindel aus einander getrieben, welches Die Saufer mit aller möglichen Dau-Be ausraumte, und die Diobeln gerfchmettert auf Dem Dlabe Darlois in einen Scheiterhaufen Bufammen trug und angundete. Es lagt fic fein willberes Ber malbe benten. Ich glaubte mich auf die Rufte von Meufeeland perfett. Um die Flammen, welche ber Wind ungeftum durch einander blieb, murbe unter Ses fang und Slafdengetitre gerangt, mabrend pier Une gludliche, aber Diebftabl ertappt, im Seuer umta. men. Man hatte bie Mordluft gehabt, einen zwolfe jahrigen Snaben binein ju werfen, ber fic

Mar Lackton renter to be

<sup>2</sup> a) Unchen holy Minerva. 1792. Oftober. S. 104, 105.

geluffen laffen, ein halbes Dugend Lichter gu Reb.

Go heerfchte Raub und Dtorb von Ginem Ende

bes ungludlichen Frantreichs jum andern!

Nach so vielen Greuelthaten, von benen fich das Auge des Menschenfreundes mit Unwillen weg wendet, zeigte endlich noch eine Begebenheit, gräßlicher in ihren Umftanden als alle übrigen, die Granfamkeit und Berworfenheit des Frankreichischen Pobels in ihrem ganzen Umfange.

Auf Befehl ber Jafobiner maren zwei hundert Marfeiller nach Orleans gereifet, um die daselbst vorhandenen Staatsgefangenen wegzuführen, und dies seiben auf dem Wege zu ermorden. Vergeblich befahl die Nationalversammlung daß diese Gefangenen nach Saumur gebracht werden sollten: sie wurden nach Berfailles geführt.

Am vierten September befahlen die Marfeiller, unter Ansuhrung zweier Jakobiner; Bourdon und Fournter (dessen oben schon erwähnt worden ift) sien offene, mit Stroh belegte, Wagen vor das Staats, gesängniß zu Orleans bringen. Auf diese Wagen sette man die Sefangenen, acht auf jeden Wagen. Alles, was sie bet sich hatten, mußte im Sesangisse zurück gelassen werden, und wurde von den Marfeillern ge plündert. Diese, ungefähr 1,700 an der Jähl, begletzeten die Wagen, und suhren um sechs uhr des Morgens von Oeleans ab.

Sechsthalb Tage dauerte bie Reise; Die Michte mußten die Gefangenen in Ställen auf Stroh zubringen. 21m 9. September kamen fie zu Versailles an. Bei dem großen Gitterthore ber Stadt befanden sich sieben Mitglieder des Versailler Burgerrathes, mit ihren dreifarbigen Scharpen. Diese versprachen die

Bagen nach bem Gefangniffe ju begleiten, und bie Gefangenen vor Gewaltthatigfelten ju befchuben.

Allein bie Darber, welche bie Gefangenen umbrine gen follten, maren bereits am Abende vorber in Dofte daifen von Paris gefommen, und lauerten auf ibre Schlachtopfer. Sobald bie Bagen über den großen Dlab ju Berfailles fuhren, fprangen biefe Rerle, fies bemig an ber Babl, bie eben in bem Safthofe ber Eleinen Stalle ihre Dabigeit vergebrten, vom Eie fche auf, liefen bie Dablgeit im Stiche, felen ben Pferben bes erften Bagens in ben Baum, und riefen: "Ropfe ab! Ropfe ab!" Die Marfeiller, welche bie Sefangenen begleiteten, blieben unthatig; Die Dor. ber fielen über bie Gefangenen ber, und ermordeten fleben und vierzig Perfonen. Dechs Befangene rettes ten fich und entgingen ihrer Buth. In Belt von Cie ner Stunde mar bas Morden borbei; die Rorper mure den werftummeles mit ben Ropfen fpielten bie Rinder, und bie Schaamtheile wurden von ben Beibern gur Schau getragen. Dan fucte ben Leichnam bes Sere sogs be Briffac, fonite ibm ben Ropf und eine Dand ab. Ein Dann fand babet und ranchte fein Pfeifchen, mit entbibftem Degen, auf deffen Spige eine Menfchenhand ftecte. Ein anderer Rerl ging ru. big swifden ben Leichnamen berum, und trug ben gangen Arm eines anderen Gefangenen auf feinen Die Sernach murbe ein Rarren berbei ges gen gefpießt. führt, auf welchen man fo viele abgefchlachtete Leiche name marf, als bie Pferde nur fortichleppen tonnten. Ein Junge pon pierzeben Jahren fant auf bem Rate ren , fing bie Leichname auf, wie fie ihm jugeworfen wurden, und verpacte biefelben auf die füglichte Beife, mit fo gleichguleigem Betragen, ale maren fie Defe gut, Ein Bube, welcher ibm bie Leichen gureichte,

und mahuscheinlich bei bem Morben mit geholfen hatte, lobte best Burichen Thatigtett grgen bie Buschauer: Bach! fagte ver, "das gute Rind; wie es follbreift ift! ....... So erzählt ein Augenzeuge, n)

Die Dorber fragten fich unter einander: "wie viel bat. Dir ber heutige Lag eingebracht?" - "Funfgig, bundert, zwei hundert Livres, "mar bie Antwort.

Die wenigen Gefangenen, benen es gelang, fich ju retten, befanden fich in bem letten Bagen Die Dorder maren ber Arbeit innbe plate fie bis ju ihnen kamen i und liegen fie gehen.

1 Unter ben Ermorbeten befand fich: 1 . 195 2.

Der Derjog de Brissau, Generaltommendant der konstitutionsmäßigen Leibwache des Königs, ein sehr rechtschaffener Mann: Er wehrte sich gegen die Mober, entwassnete ellien det selben, vorwundere zwei oder deel, parirte noch ide Hiebe, nachdem et schon verstümmelt: war, und lage erst dann unter, als ihm die Kuse abgehacht waren. Ferner kamen um er

Der pormalige Minfter Delessar; der Bischof von lige Kriegsminister Dab anchount; der Bischof von Mende eine achtigishviger rechtschaffener Greis; Ettenne de la Riviere, welcher zu Anfangsber Revolution Hrn. Berthier nach Paris gehole hatte, und nachher, wegen seiner Linklage ber Herreit Chabet, Merlin und Bazire, mach Orleans gesande worden den man

Der rechtichaffene Bergognbe la Roche fau eault murbe auf feinem Gute gu Gifves in ben Armen feie ner Gemablinn ermorbet.

Wahrend der Zeit, da diese und abnliche Schand, thaten gang Frankreich mit Schrecken und Abscheu er, füllten,

a) Moore Journal T. 1. G. 286.

füllten, wurden die Deputirten zur bevorstehenden Rationalkonvention gewählt. In alle Provinzen sandete die Nationalversammlung sowohl, als der Pariser Burgerrath, Rommissarien, welche die Bahlen so leisten mußten, daß keine andere, als heftige Republiskaner zu Mitgliedern der Konvention gewählt werden konnten. Die Wahlen waren keineswegs frei idenneine jede Widersehlichkeit irgend eines Wählenden ges gen die Ernennung eines von den Jakobinern vorges schlagenen Mannes, erweckte den Verdacht des Arissstöratismus, und ein solcher Verdacht sehte denjents gen, auf den er siel, in Lebensgefahr. Die Rechtschafskenen und Wohldenkenden blieben aus diesem Grunde von den Wahlen weg, und überließen dieselben den

Die neugewählten Deputirten suchten sich auch das durch bei dem Bolfe beliebt ju machen und zu empfehe len, daß sie laut erklarten, wie sie republikantsche Srundsäse hatten. Als Rabaut de St. Ettenne gewählt war, warf man ihm die Rede vor, die er einst in der konstituirenden Bersammlung gehalten hate te, in welcher er sich sehr heftig gegen die republikantsche Regierungssorm erklartem Ausgebracht über dieses Gerücht, erklarte Rabaut, in einem Briefe an die Nationalversammlung, welcher er seine Bahl berichtete, er hege einen entschiedenen Haß gegen das Königthum sowohl, als gegen alle Könige ohne Ausnahme.

Bu Paris nahmen die Wahlen am zweiten Septems ber ihren Anfang. Der erste, welcher gewählt wurde, war Robespierre. Er selbst gab seine Stimme dem Pethion, welcher auch gewählt ward. Nachher en hielten die Urheber der Mordtbaten, Panis (ein Schwager Santerree), Sergent, der Fleischer Les gendre, iber verruckte Anacharsis Cloots, Thos mas Panne, bie Urheber der Mordthaten ju Avig non, Robespierres fungerer Bruder, Merita, Manuel, Marat, und sogar der Herzog von Orle, ans, Stellen in der Nationalfonvention.

Darat mar bei dem Bolfe febr in Gunft, ungeache tet, wie Roore bemerft, feln einziger Runftgriff dar, in bestand, eine Salfte bes Boltes aufzufordern, bie andere abaufchlachten. Der Er, Rapuginer Chabot hielt in der Wahlversammlung eine Lobrede auf Marat. "Man nennt, fagte er, "Marat blutglerig, und man beweifet es baburch, bag er au ben Mordthaten Theil nahm, die in den Gefangniffen find vorgenommen wors Sterin aber betrug er fich bem Geifte ber Revol lution gemaß; denn es mar ber Datur jumiber, baß wir, als die tapferften Patrioten nach ber Grange go. gen, hier ben Dolchen ber Gefangenen ausgefest bleis ben follten, benen man Baffen und Freihelt verfprach; um uns ju ermorben. Man nennt ihn blutgterig, well er mehr als Gin mal bas Blut ber Ariftofraten und felbft der verdorbenen Mitglieder der Rationalversammi lung, forberte. Aber es ift ja weltfundig, bag bie Ariftofraten von jeber alle Ohnehofen haben umbringen wollen, und es noch wollen. Da es nun aber in ber Belt neun und neunzig Dhnehofen gegen Ginen Ariftor Ergten gibt; fo ift es flar, bag ber Mann nicht bluts gierig ift, welcher verlangt, bag man Etnen tobte, um neun und neunzigen das Leben ju retten. Er ift auch fein Morbbrenner; benn er hat vorgefchlagen, man folle alles Saab und Gut ber Ariftofraten unter die Ohnehoi fen pertheilen: folglich fann man ihm nicht Schuld ger ben , daß er daffelbe habe verbrennen wollenig

Much Robespierre hielt in der Wahlversammlung eine Rede über die nothwendigften Eigenschaften eines Mitgliedes ber Konvention, und deutete endlich auf Ma rat und Legendre, als auf Manner, Die besonders verdienten in Betrachtung gefogen ju werden. Beide wurden alfo gewählt.

Die Ermahlung des Serzogs von Orleans fand mehr Schwierigkeit, weil die Bablherren den Nahmen Orleans mit einer republikanischen Denkungsart nicht zu vereinigen wußten. Orleans Freunde riethen ihm baber, fich erft umtaufen zu laffen. Er schrieb dem zufolge an den Presidenten des Pariser Burgerrathes ben solgenden Brief:

"Paris am'14. September 1792, im vierten Jahre ber Freiheit und im eri ften ber Gleichheit.

"Mein herr."

"Das Mahlforps, deffen Mitglied ich bin, war febr erftaunt; bag bie Geftion be la Butte bes Mous lin's mild in bas Bergeichnif feiner Ditglieber unter bem Dabmen Orleans eingefchrieben hatte, ba to body, feit bem Defrete ber fonftitufrenden Rationalvers fammlung, blefen Damen niemals unterzeichnet babe. Es folen ben Bunfc ju außern, bag ich meinen Kamis liennahmen annehmen folle. Ochon fett langer Beit bat mich meine Liebe jur Gleichheit abgehalten, ben Rab. men - eines Reanfreichifden Dringen angunehmen; ich wurde alfo biefen Bunfch befolgen, wenn ich einen Ra: millennahmen batte. Allein ich fenne feinen; ich bin baber febr in Berlegenheit, wie ich bas Berfangen mels ner Mitburger erfullen, und ein Mittel finden foll, mich und meine Rinder ferintlich fu machen. 3th glaube nicht, bag ich mitch an trgend Jemand andere wenden fann, um aus biefer Berlegenheit ju tommen, als an ben Burgerrath berfenigen Stadt, beren Burger ich bin. 3d boffe alfo, mein Derr, bag Gie bemfeiben in meis

nem Nahmen biefes Begehren vorlegen werben. Meine Dankbarkeit wurde febr groß fenn, wenn er mich murs bigen wollte, mir ju pefehlen, mas ich in diefer Angelegenheit thun folle. Ich bitte Sie gleichfalle, bem Haufe, welches ich bewohne, einen Nahmen zu geben, ber von bemjenigen verftbieben ift, ben es jeht tingt.

"Ich bin mit vieler Bruderliebe,a 32.111936"

"Mein Berrygeling it is if i vogen

ng. Ph. Inlepha

men, und der Bergog erhielt von dem Burgerrathe Die folgende Untworts

"Der Burgerrath hat in ber Darlegung Guret burgerlichen Denfungsare einen neuen Beweis Eurer Fretheiteliebe gefeben. Er glaubt ben Gifer belobnen gu muffen, mit melchem Ihr, von ben erften Tagen der Revolution an, und fogar icon vorher, fur die Cache des Bolfes gearbeitet habt. Dem jufolge meint er Euch mit bem ichonen Rahmen Egalite (Gleiche heit) Bieren ju tounen. Die Stellvertreter Der Ges meinde fomeldeln fich, daß niemals weder Ihr, noch Gure Rinder, Euch in ben Sall feben werbet, einen fo fconen Rahmen ju verlieren. Er legt Euch große Pflichten auf. Ohne Zweifel werbet Ihr Diefelben erfullen, und nachdem die Frankreichifde Nation mit Grund und Recht die Familie der Bourbons verbannt, wird fie mit Bergnugen bei dem Bedanten verweiten, baß ein Glied Diefer Familie Burger mar, und feine Familie erzog, bereinft eifrige Bertheidiger Der Freis beit und Gleichheit ju fenn. "

"Befdluß des Burgerrathes ber Stadt Paris am 15. September 1792.a

Langen follen von nun an den Kamillennahmen

Bobal bekannte Garten, foll Revolucione

this a mgio tis em belbend nagundade a s co, de

betechtigtigtigtelichen Ar 3 gegenwartigen Beichluß fich bu

aillefibligen merben.

Dard dem zweiten Septemben wurde die Ruhe zu Darls nicht wieder vollkommen hergeftellt. Diebe stelle ten fich in drigfeitlichen Schärpen, auf die Straßen, griffen die Vorübergehenden bei hellem Tage an, nah' men ihnen silberne Schnallen, Uhren und Geld weg, unter dem Vormapbe, das Weggenommene als Krieges beisteuer die Gefzionen zu bringen. Den Weibern wurden goldene Ketten und Ohrringe mit Sewalt abgeeissen.

Andere Revie begaben fich in die umliegenden Ger genden, gaben pot, fie maren Kommissarien des Pariser Burgerrathes, erbrachen die Saufer der Ausgerwandreten, wissen die ebrigkeitlichen Siegel weg, und ließen das Silberzeng sowohl alkanndre Kostbarkeiten, hinwegtragen, abne daß Jemandhatte erfahren konnen, wo es hingebracht wurde.

In Poris felbft maren weber Personen noch Eigens thum ficher. Bu jeder Stunde des Nachts brachen bis Trabanten bes Ito bespierres Dampon und Mas

rat, in die Saufer, und ichfeppten die Einwohner berfelben in die Gefangniffe, ohne ben minbeften Grund eines solchen Verfahrens anzugeben, und ohne benen, die fie gefangen nahmen, ju fagen, was fie ju gewateten hatten.

Sogar die Bohnungen der Sobten blieben nicht verschont. In det Kirche St. Noch wurden die Ges wolbe aufgeriffen, die Satge herausgeworfen, und das Blei berfelben abgeriffen, um zu Rugeln verbraucht zu werben. Dieser Frevel bestrafte sich aber selbst. Ets nige von den Ohnehofen, die sich mit dieser Arbeit bes schäftigten, verfielen durch den Geruch der Leichname in eine tobliche Krankheit, deren Anstedung sich weiter verbreitete; daber sich die Nationalversammlung genothigt sah, zu befehlen, daß die geöffneten Graber sogleich wieder zügeworfen werden sollten.

Der Minister Roland schrieb am 14. Septems ber einen sehr berben Brief an den Maire Pethion, in welchem er dem Maire vorwarf, daß seine Unthätigkeit an den täglich vorfallenden Unordnungen schuld sei. Das mals war auch wirklich die Unsicherheit zu Paris so groß, baß es niemand wagte, selbst bei hellem Tage, über die Straße zu gehen, ohne ein paar geladene Pistolen in ber Tasche zu haben.

Der größte und frechke Diebstahl murbe am 16. September begangen. Gine Bande Rauber, mahr: scheinlich mit dem Bürgerrathe einverstanden, brach an dem Orte ein, wo die Juwelen der Krone vermahrt wurden, und leerte alles aus. Der Betrag des Diebs stahls wurde auf 25 Millionen Livres berechnet.

Rach der Blucht des Konigs, im Junius 1791,

batte bie Conftitufrende Bersammlung ein Berzeichnis ber aber Krone jugehörigen Juwelen und Diamanten verfertigen laffen. Diefes Berzeichnis, webst bein von den Herren Bion, Chriftin und Delatre, darüber abgestatteten Berichte, ift in zwei Banden uns ter dem folgenden Litel gedruckt worden;

Inventaire des Diamans de la Couronne, Perles q pierreries, pierres gravés, et autres monuments des arts et des sciences, existants au gardemeuble. Inventaire fait en conformité des decrets de l'assembléemationale; par ses commissaires MM. Bion, Chriss tin et Delâtre, Députés à l'assemblée nationale. Imprimé par ordre de l'assemblée nationale. Paris 1791-8.

Das Bergeichniß, enthalt: eine vollftanbige Befdreis bung aller diefer Roftbarfeiten, nebft Angabe ihres Bere thes ... Es ift beinahe unmöglich, einen furgen Begriff von bem Reichthume einer fo foftbaren Sammlung gu geben. ic Die gange Babliber Demanten betrug 9547. einzelne Stude. Es maren im Jahre 1791 am Des manten 3,576 Stude mehr vorhanden, als im Jahre 1774, ba ber Ronig ben Thron beftieg. Die neu bingu gefommenen maren meift fleine Demanten, wel che fur Rodenopfe und fur ben Degengriff bes Ronige angefchafft murben. Dagegen fehlten einige große Demanten , Die im Sabre 1774 vorhanden mas' es betrug baber ber Werth aller im Sabre 1791 vorhandenen Demanten gufammen genommen 1 27,906 Livres meniger, ale ber Berth ber im Sab. re 1774 vorhanden gemefenen, ungeachtet bie Babl

ber erfteren um fo viel großer war. Seboch ferfeste ber verinehrte Berth ber Saffung bie Summe, welche an dem Berthe der Deamanten felbft abging, Rrone jugeborigen Detlen machten g 1 3 Stud aus. Bon biefen maren 480 nicht gefaßt; und 23 befanden fich in einigen ; ju bem Schmucke ber Roniginn geboris gen Ohrgehangen. In Rubinen waren 230 Stud porhanden , von benen 145 nicht gefaßt, und 85 in bem Ichfelbande, bem golbnen Bliefe und bem Orbens: freuge bes Ronigs, eingefeht maren. Topafen fans ben fich 71, wovon nur brei gefaßt, und in das Dre benefreug des Ronigs eingefest maren. Ochmarage ben maren 150 ba, von welchen nur 17 gefaßt, unb in eine Uhrkette bes Ronigs eingefest fich fanden. Fere ner ergab fich, baß 134 Gapphiren, brei Orientas lifde Amethpften, und g Sprifde Granaten porhanden maren. Giner ber Demanten, ber foge: uannte Regent, welcher 146 Rarat mog, murbe auf zwolf Millionen Livres an Berth gefcatt. Einige andere Demanten, maren Gin, amei, brei mal bunbert taufend Livres werth. Alle Demanten gufammen genommen, betrugen an Werth 16,730,403 Livres. Die fconfte Perle murbe auf 200,000 Livres gefcatt, und bie fchlechtefte auf 300 Livres. Der gange Berth ber Perlen betrug 996,700 Livres. Der iconfte Rus bin war 50,000 Livres werth, und ber fchlechtefte 50 Livres ; der fconfte Topas 6000 Livres, und ber fclechtes fte 150; ber iconfte Schmaragt 6000 Livres, und ber fchlechtefte 150; ber fconfte Sapphir 100,000 Livres, ber zweite 6000 Livres, ber britte 3000 Livres, unb ber schlechtefte 120 Livres; ber schönste Amethyst 6000

Sivres, und ber fchlecheefte 200 Livree. Der gange gefarbten Ebelfteine betrug gufammen Berth ber 360,604 Livres. Mußer ben oben angeführten Der manten maren noch mehrere anbere, in bem, jum Ger brauche bes Ronige bestiminten, Schmucke gefaßt; und biefe betrugen an Berthe: 5,834,490 Livres. aange Berth aller Demanten, Perlen, gefarbren Gbels fteinen, nebft ben Demanten Des toniglichen Schmudes, betrug: 23,992,197 Livred! Alnter den Bifffaufen von Bronge, befand fich eine von Beinrich dem Biers ten , 1-6 Boll boch und 600 Livres werth. Rerner waren babei, swei Gruppen von Dichael Ungelo, Juno auf einem Pfau, und Jupiter auf einem Abler, beite auf I 7,000 Livres gefchaft; ein, gu Chren Lude wige bes XV. ju Dancy im Sahre 1755 verfertigtes, Denkmal, 15,000 Livres an Werth. Alle Bilber von. Bronze gufammen genommen waren 160,420 Livres werth. Unter ben Bildern von Marmor mar bas fcon? fte 10,000 Livres werth: Brongene und marmorne Bilber betrugen, nebfl ben Gemablben, nicht mehr ale 382,882 Livres, alles jufammen genommen.

In diesen Tagen geriethen auch die beiden herzens, freunde, Pethion und Robespierre, mit einane der im Streit, und wurden unverschnliche Teinde. Die eigentliche Ursache bieser so schnell entstandenen Feinde schaft ift nicht genau bekannt geworden, aber die Wirktungen derseiben waren sichtbar und auffallend. Des thion naberte sich allmählich der Parthet Brisots, ober der sogenannten Girondisten. Er vermahnte zur Ruhe, zur Einigkeit, und klagte endlich sogar vor dem Burgerrathe Marat an, daß er entweder ein Narr,

oder ein Schurfe fet. Marat nahm dieß febr übel. Gleich am folgenden Tage ließ er an allen Eden ber Strafen eis nen gebruchten Bettel anschlagen, ber bie Meberfdrifthatte: "Un Deifter Steronymus Dethion" : Er warf Srn. Dethion vor: wie er ungeachtet ber vies len Beit, welche bie Geschäfte feiner Stelle eines Maire erforderten, bennoch einen großen Theil bes Tages auf Die Frifur feines beftandig fcon frifirten Ropfes vermene be. Marat fagte: Dethion fey feighergig und furchte fam, und tauge bochftens ju einem Ochulmeifter, einem Diftrifteinnehmer, ober einem Friedenstichter. Gobalb Dethion von Marat angegriffen murbe, verlor er feine vorber, fo große, Dopularitat, benn Marat war ein noch größerer Liebling des Pobels und ber niebern Boltse flaffen, als Dethion: von bem Gefindel murbe Marat beinabe angebetet.

Bahrend Franfreich von einem Ende bis jum ans bern mit Schandthaten aller Art beflect murbe, fah man zu gleicher Beit bie größten Unftrengungen gur- Bertheibigung ber Freiheit. Alle Seerftragen maren mit jungen Leuten bebedt, die nach den Grengen jogen, um thr Baterland gegen feine auswartigen Reinde ju vertheis bigen. Einige Rirchen, in benen geworben und eingeschrieben murbe, faben wie Beughaufer aus; in ans bern Rirchen fagen Beiber, welche Sember und Ramas ichen für Die Soldaten nabeten, und an bem Relbgerathe arbeiteten. Dan fonnte nicht umbin, ben Beift bes Chelmuthe und ber Baterlandellebe ju bemundern, ber Die gange Dation befeelte. Beffen Ropf," Moore febr richtig, nicht von Borurtheilen verfins fert, ober burch Gigenfinn verfehrt ift, ber wird bier

fem allgemeinen Eifer Gerechtigkeitemblerfahren taffen, mit welchem die Frankreichen die Unabhängigkeit ihrer Nation behaupten mit Mann diefen Geife nicht nur bewundern, und deinnich die zu Paris verübten Vers brechen und die wilden Demagogen verabschenen, welche Shre und Ruhe ihres Vaterlandes dem Ehrgeize und der Rache aufopfern man muß sogar eine Seele haben, die durch zute Bildung Aufrichtigkeit und Gefühligung erhalten hat, jenen zu ehren, um diese mit demigehöfts genientleben zu betrachten.

Die Bertheidiger des Baterlandes, welche nach ben Granzen marichirten, begingen auf ihrem Bege große Ausschweifungen; fie plunderten und mordeten an mehreren Orten ihre eigenen Landsleute. Mannes judt und militairifche Uncerwurfigkeit fand fich gar nicht unter ihnen,

Die letten Berhandlungen ber Mationalverfamm: lung, ehe dieselbe aus einander ging, maren nicht

wichtig.

Am 4. September las Guaber ber Berfamme lung eine Buschrift an das Frankreichische Bolf vor, welche auch angenommen wurde. Das Ende dieser Busschrift lautete so: "Die Stellvertreter des Bolfes schwos "ren, jeder für sich, ben Königen und dem Königthus "me Haß, und wollen beibe bis an ihren letten Athems "zug bekampfen." Als die Buschrift vorgelesen wurde, standen bei dieser Stelle alle Mitglieder der Bersammilung auf, und riefen; "Ja, wir schworen es; keinen König mehr!" a)

21m 8. September fam ber Maire Pethion por

a) Moore Journal T. I. p. 206.

Die Schranken, und schlug vor baß die Sitzungen der Mationalkonvention in dem Pallaste der Thuillerten ges halten werden sollten, "Länge genug," sagte Pethion, "lange genugthaben die Könige Pallaste gehabt; endlich ist es Zeit, daß das Bolk auch einen habe. Die Berisammlung nahm diesen Vorschlag sehr gut auf, und am 14. September wurde, auf Brissas Vorschlag, beschloßsen: daß der Minister Roland in den Thuillerien einen schlichen Saal für die Nationalkonvention sollter zuber reiten lassen. Es wurde dazu einen Summe von 300,000 Livres bewilligt.

1 2

Um 21. September verlangte Hr. Francols be Reufchateau, daß, sobald die Versammlung erfah, ren wurde, die Nationalkonvention ware versammelt, sie mit ihren Arbeiten sogleich aufhören solle; daß feich nach dem Orte hinbegeben solle, wo sich die Konsvention versammelt haben wurde; daß sie die versamvention versammelt haben wurde; daß sie die versamventen Mitglieder der Konvention seierlich abholen, nach dem Versammlungssale bringen, und ihnen zur Ehrenwache dienen solle. Die Nationalversammlung nahm alle diese Vorschläge an, und sandte den Herrn Francois de Neuschateau nach der National. Konvention.

Indeffen erschienen zwalf Abgesandte der Konpene tion. Der Redner dieser Gesandtschaft, Gr. Gregaiste, sprach: "Burger. Die Nationalkonvention ift versammelt. Wir find von ihr abgesandt, um Euch anzukundigen, daß sie hieher kommen, und ihre Sies zungen ansangen werbe."

Best erflarte Die Rationalversammlung, daß ihre

Alrbeiten gefthloffen maren, und begab fich in corpore und der Mutlonalfonvention.

Diefe hatte fich indeffen in bem Ochloffe ber Thuils lerien versammelt. Als bie Rationalverfammlung in ben Saalveingetreten war fo bebete Sr. Francois be Meufchatean bie Ronvention mit folgenden Worten an. Stellvertreter ber Ration. Die gefetgebenbe Berfammlung bat the Gefchafte niebergelegt, und fie bemitht fich , bem gangen Reiche querft bas Belfpiel ber Unterwurfigfeit unter biejenigen Gefebe ju geben , Die Ihr erlaffen werbet. Gte municht fich Glud bagu, bie Buget ben Regierung Guren Sanben übergeben ju haben. Sie bat befchloffen, bag ihr erftes Gefchaft ale bloge Barger bauin besteben folle, ber Dationaltons vention gur Bache gu bienen; und berfelben ehrfurchtes volle Bulbigungen bargubringen, um allen Frankreis dern burch thr Beifpiel ju geigen, wie man fich vor ber Majeftat bes Bolls verbeugen muffe, meldes 3hr porftellet. Bir wunfchen uns Glud bagu, baf nach unferem Aufrufe alle Urversammlungen bes Reiches bem. Unfuchen nachgekommen find, wwelches wir an fie ges a than baben. - Sie baben, baburd, bag fie Euch ers. nannten, bie außetorbentlichen Daasregeln gebilligt, welche bas Bobl von vier und zwanzig Dillionen Menfchen gegen bie Ereulofigfeit eines eingis gen erforberte. Alle Grunbe jur Zwietracht muffen aufe boren. Die gange Dation bat jest ihre Stellvertreter, und 3hr werdet eine Ronftitution auf den Grundlagen ber Freiheit und ber Gleichheit aufführen. Der 3med . Gurer Bemuhungen wird fepn, ben Franfreichern Freis beith Wefebe und ben Srieden gu verschaffen & Greibeit,

ohne welche, die Frankreicher nicht mehr leben tonnan; Gefete, die festeste Grundlage der Freiheits Frieden, den einzigen Bidet des Arleges. Freiheit, Gefete, Frieden, der einzigen Bidet des Arleges. Freih eit, Gefete, Frieder diese drei Worte wurden von den Griecien über das Thor ihres Tempels ju Delphos, geseht. Ihr werdet dieselben dem ganzen Boden Frankreichs ausbrücken. Ihr werdet vorzüglich zwischen allen Theilen des Reiches die Einheit der Regierung ets halten, deren Wittelpunkrund zusammenhaltendes Band Ihr sein. Luf diese Weise werder Ihr die Segenswühresche Und diese Weise Gud zusiehen."

Die Nationalkonvention, won welcher 371 Mitsglieder (ungefahr die Salfte) versammelt waren, mahlte Det hion zu ihrem Presidenten, und die herren Constorcet, Briffot, Bargmiaud, Lafource, Rabaut und Camus zu ihren Sekretairen.

Sternuf ging die Konvention aus ben Chuillerien nach dem Saale, wo die Nationalversammlung ihre Sihungen gehalten hatte, durch eine ungahlbare Boltst menge. Ein Kommando ber Burgermiliz ftand unter ben Waffen, und mahrend bes Bugs wurden die Troms mein geschlagen und die Erdmpeten geblasen.

Manuel hielt hierauf eine Rede, welche ben versftecken Plan Pethions, ftatt Ludwigs des XVI, ben er gefturzt hatte, selbst Konig zu werden, allenfrüh verrieth, und badurch die Ausführung besselben verhinderte. Er sagte: er betrachte die hier versammelten Stellvertreter des Boifes als eine Versammlung von Philosophen, die damit beschäftigt waren, das Gluck, ber Welt zu gründen; daher verlangte er, daß ber President ber Bersammlung, (Pethion) ben er einen

Prefidenten von Frankreich nannte (fo wie Washington President der vereinigten Staaten ist) er verlangte, sage ich, daß dieset Presidente von Frankreich in dem Nationalpallaste Der Chnillerien wohnen sollte; daß alle Staatsburger gehalten senn sollten, in seiner Gegenwart zu stehen, und unbedeckt zu senn; und daß der President von einer Leibwache umgeben senn sollte.

Sehr viele Mitglieder bet Konvention standen auf, um gegen biefen Borfchtag ju sprechen; vorzüglich sehre sich aber Chabot dagegen. Er fand) daß ein sol des außeres Geprange, solche tonigliche Pracht, sich für eine freie Staatsverfassung nicht schiede, welche sich auf Sleichheit gründe, und deren Stellvertreter feine andere Johelt kennen mußten; als die, daß man sie unter den Ohnehosen, von benen sie zu Stellvertretern gewählt waren, beständig antresse, und von benselben nicht umrerscheiben konne. Demyusolge wurde Manuels Borschlag verworfen.

Danton (welcher feine Stelle ale Justigminister niedergelegt hatte, um als Mitglied ber Konvention aufgütreten) schlieg vor; daß die Konvention beschließeu solle, es sei feine andere Konstitution gultig, als eine solche, ble von dem Wolfe in den Urversammlungen durch Mehrheit der Stimmen gebilligt werden wurde, und daß das Eigenthum ber Staatsburger unter dem Schuffe des Gesehes sehn sollte. Zusolge dieses Worsschlags faßte die Konvention den folgenden Beschluß:

"Die Nationalkonvention erflart, baß es feine Ronfttution geben konne, ale eine folche; bie von bem Bolle genehmigt ift; fer erflart, baß bie Sicherheit ber

Personen und des Eigenthums fich unter bem Schufe ber Nation befindet; daß diesentgen Gesehe, die nicht abgeschaft find, so wie die nicht aufgehobenen Obrigfeis ten, vorläufig belbehalten werden sollen, und daß die jeht bestehenden öffentlichen Austagen so wie vorher sollen gehoben werden."

Schauspieler) auf, und sprach: es giebt eine Erklärung, welche die Bersammlung keinen Augenblick langer aufischieben darf, wenn sie dem Bunsche der Nation gemäß handeln will, ich meine die Abschaffung des Königthums. Biele Mitglieder standen auf, um diesen Borschlag, der ihrer aller Denkungsart so gemäß war, zu unterstützen. Der Bischof Gregoire sprach vorzüglich hestiggegen das Königthum. "Das Wort König," sagte er, "ist immer noch ein Talisman, dessen Zauberkrast große Berwirrung anrichtet: dem zufolge muß das Königthum abgeschaft werden. Was die Ungeheure in der physischen Welt sind, das sind die Könige in der moralischen. Ein jeder Hof, ist eine Werkstätte der Versührung und eine Schmiede der Verbrechen und Lasterthaten."

Alle Mitglieder ber Konvention sowohl, als die Zuschauer auf den Gallerien, begleiteten diese Rede mit dem larmendsten Beisalklatschen. Doch stand einer der hestigsten Jakobiner und Königsfeinde, Bagire, auf, und meinte: man muffe doch einen so wichtigen Beischuß, als die Abschaffung des Königthums sei, nicht im Enthusiasmus fassen, sondern denselben vorher kalte blütig untersuchen, und seine Folgen bedenken. Diese Bemerkung des Herrn Bagire wertheidigte fich ger Wurren ausgenommen. Bagire vertheidigte fich ger

gen ben Berbacht bes Ropalismus. "Ich bin, e rief er, "eben so wenig ein Freund bes Königthums, als irgend "einer unter Euch Ich wünsche bloß, daß mon ben Borschlag reifischer untersuche, faltelitig beu heile, "und erst nach einiger Zeit entscheiber bann wird das "Bolk mit dem Beschlusse besto zufriedener epn, und "bemielben besto länger gehorchen.

Bagire murbe nicht gehört. Die Mitglieder ber Ronvention fanden alle auf, und riefen einstiming, pon bemfelben Enthustasmus befeelt:

Das Ronigehum ift in Frantreich

genden Sage in ben Stenfen von Paris ausgerufen, und burch Ellhothen nach affen Abtheilungen Frankreiche fomobi, als nach ben Umnen, gebracht werden follte.

Dachdem biefes große Bert gethan mar, murbe bie erfte Sigung ber Remvention aufgehoben, und bie Mitglieder berielben gingen aus einander.

Wahrend diefer Zeit war die verginigte Armee in Frankreich weiter vorgeruche. Die Truppen, welche die Belagerung der Filtung Chip nortle übernammen harten, vereinigten fich mit der großen Armee, und bagegen wurde die Belagerung der genannten Fet nummen, welcher, zufolge, eines erhaltenen Befehle, zu Graten worther, zufolge, eines erhaltenen Befehle, zu Graten Die Bedagenung geständen batte, nur eine schulle seines Bedagen geständen batte. nur eine Ichnache Dieseung geständen marichiere.

Das Emigrantentorps vorzugen thatigen Antheil nahm.

11

hatte keinen guten Fortgang. Sairtnäckig vertheibigte ber Frankreichische General Folty Wimpfen die Fesstung, und that mit seiner Besahung öftere Ausfälle, woburch die Desterreicher und Emigranten viele Mannaschaft verlohren. In einem dieser Gesechte wurde bem Bursten von Malbect der linke Arm meggeschoffen; und bald nachher ward die Belagerung dieser Festung ganz aufgehoben.

Die Deffischen Truppen rudten von Shion ville gegen Geban zu. Der General Clairfait ethielt Befehl, mit seinem Korps, welches in der Gegend von Sedan ftand, vorzuruden, Sedan nicht zu belagern, sondern fich mit der Prensischen Dauptarmee zu vereinigen; die Frankreichsichen Prinzen hatten ihr Dauptquartier bei Retren hoven, zwei Stunden von Thion ville; und zwischen Schonville und Met, in dem, von den Frankreichern verlassenen, festen Lager Bei Richem ont stand ein ftartes Preußisches Korps.

Die Hauptarmee brach im ellften September, uns
ter Anführung bes Königs von Preußen und bes Her;
zogs von Braunschweig, in vier Rolonnen von Bets
bun auf. Sie markhitte in dem stärksten Regen,
burch tiefen Koth, über die Dörfer Hoinville und
Malarevurt vorwärts. Der Regen wat kalt, und
die Truppen krank und niedergeschlagen. Am zwölften
ging der Marsch über Monte fauc on und Romagne.
An diesem Tage wurden nicht mehr als drei Stunden
Wegs zurückgelegt. Der Regen hielt an, die Armee
mußte auf der Erde, im Korhe, die stächte zubringen;
Rälte und Hunger vermehrten wie die bereits eingerlis
senen Krankheiten.

Der General Damouries batte burch ben Els fer , ben er in Leiftung bes neuen, nach bem gebnren Muguft vorgefdriebenen, Gibes gezeigt hatte, fich bas Butrauen ber Mationalverfammlung in einem fo boben Grade erworben, bag er ben Oberbefehl über die gange Frantreidifche Armee erhielt. Der General Dib ton biente jest unter ibm, und ber alte Beneral Budner murbe nach Chalons beorbert, wo et Die Aufficht über bie Refruten batte, welche aus dem gangen Reiche borthin gefandt murben. Diefe follte Ludier Eleiben, bewaffnen, und babin fenden, mo man ibrer bedurfte. Ueber bie Armee in Lorbringen erhielt, auf Empfehlung be Benerals Dumourleg, der General Rellermann bas Rommando.

Dem Generale Dumouriez blieb, nachbem er in die Grauzseftungen die nothige Besahung gelegt hatte, nur eine kleine Armee von ohngefahr 17,000 Mann übrig. Diese Armee stand zwischen Sedan und Stenay in einem unnühen Lager. a) Dumouriez sollte mit derselben der vereinigten Armee, beren Stars te auf 90,000 Mann berechnet wurde, die serneren Bortschritte in Frankreich verwehren. Das Unternehr men schien nicht nur dreist, sondern unmöglich auszus subren. Allein Dumouriez Ehrgeiz, sein Zutrauen auf sich selbst und auf seine militärischen Kenntnisse, seine Kunst den Enthustasmus seiner Landsleute beständig zu unterhalten, und sein personsicher Muth, bewogen ihn, alle Schwierigkeiten nicht zu achten, und den Versuch zu wagen, ob er nicht durch Verthelbigung der Posten

a) Politer dernier tableau T.s. S. 165. Moore Jaumal T. 2. S. 47.

und burch Bermeibung einer Schlacht, bie feindliche Armee for lange aufhalten konnte, bis die Armeen der Benerale Beurnonville und Kellermann, jene von 19,000; diese von 20,000 Mann, sich mit der seinigen wurden vereinigt haben, mahrend ihm Lucher von Chhlons beständig neue Nickruten zusandte. a)

Dillon hatte ben Befehl uber ben Bortras ber Armee, welcher aus funf Bataillonen Rugvolt und plergeben Schwadrouen feichter Retteret bestand. Mit biefein Bortrabe ructe Dillon gegen Stenap vor. Er war eben mit toufend Reitern; fruher als der Reft feiner Armee, bafelbit angefommen, und traf Daasrei geln gur Bertheibigung bes Plates, als ber Bortras ber Defterreichischen Urmet, vier taufend Dann frait, und mit einigen Felbfluden verfeben, erichien. Dine Befdut und ohne Fugvolt fonnte Dillon ben Drt une meglich vertheibigen: er jog fic baber aus ber Stade Beraus, feste uber bie Dags, fellte fich mit feinen Leuten an bas gegen über ftebenbe Ufer' bes Bluffes, und aberfandte feinem nachruckenben Sugvolfe ben Des fehl, fich in das Lager ju Dougon jurud ju gieben. Er felbft folgte nach. Muf feinem Ructzuge griff Die Defferreichliche Reiteret ibn an; fie murbe aber mit gro. Bem Berlufte jurud gefchlagen, und Dillon tam mit feinen Truppen ju Mongon an. b)

Dumouries folgte ibm balb. Er fam am erften September nach Mouson, und bog von ba nach

a) Moore Journal T. 2. G. 48.

h) Comte rendu au ministre de la guerre par le Lieucenant-général A. D'illon, S. 12.

Beaumont in Argonne, too er ein, van Dillon für ton abgestecktes, Lager fand.

Dillon wurde nunmehr von Dumouriez mit/6000 Mann abgesandt, um den wichtigen Postern Blesme mahe bei dem Orte Grandes Jertes, im Argon, ner Walde zu vertheibigen, und dadurch der vereinigt ten Armee den Weg nach Paris zu versperren. Zu Biesme vereinigte sich mit Dillon der General Galbaud, welcher von Dumouriez nach Verdun war gesandt worden, um diese Festung zu entsesen, diesels be aber bei seiner Ankunft bereits in den Handen der Deutschen sand.

Der Doften Bleeme mar bemgufolge befest, und baburch ber vereinigten 2frmee ber gerade Beg auf Pas ris, wohin fie gielte, abgefchnitten. Einen anbern wiche tigen Doften in dem Argonner Balbe, ben Doften ju Grand Dre, befehte Dumourley felbft. "Er fam bar felbit am britten September an; Dillon tonnte, mes gen der schlechten Rege und megen ber Barficht welche Die Mabe ber feindlichen Armee erforderte, nicht eber als am fünften September Dadmittags ju Biesme ankommen, und fich mit Galbaud vereinigert. Bare Die Deutsche Armee gleich nach bet Ginnahme von Bere bun weiter vorgerückt, fo hatte diefelbe vielleichte fich dies. fer Daffe zuerft bemadtigen, und ihren Marich nach Das ris ungefiert fortfegen tonnen. Dillon hatte, nach feiner Bereinigung mit Galbaud, eine Armee von unges fabr 2000 Mann unter fich; allein diese Arme befand fich in ben ichlechteften Umftanben. Sie litt, wie er felbft gefteht, a) Mangel an allem.

Won Grand Pre fandte Damouriez ben General-Miranda mit zwei taufend Reitern ab, um eine erwartete Bufuhr zu becken. Miranda griff ein feinbliches

a) Chenbafelbft G. c.

Korps, welches biefe Zufuhr abzuschneiben fuchte, an, schlug baffelbe, und brachte die Zufuhr gluciich nach bem Lager bes Generals Dumouriez.

Diefer General erließ an die Einwohner ber Ses gend, in welcher er fich aufhieit, de falgende Proflamation: a)

"Burger. Der Feind macht Fortschritte auf dem Bebiete ber freien Manner, weil 3hr nicht die Borficht gebraucht, Guer Rorn brefchen ju laffen und daffelbe weiter ju fuhren, bamit es unter bem Ochube ber granke reichtichen Eruppen jei. Bringer in bas Lager Eurer Bruder Kourage und Strob, welches Euch von Guren Landeleuten, Die Achtung fur Guer Gigenthum baben, bagr bezahlt merden foll. Sonft werden alle Eure Lebense mittel von den Erabanten der Despoten vergehrt merben, und ihre Pferde merden fich von Gurer Fourage nabren, ohne daß Sor die mindefte Bezahlung erhalten werdet. So aber gebt 3hr felbft Guern graufatten Feinden Mittel an die Sand, unter Euch ju leben, Guch auf alle Beife mißhandeln, und Guch wieder ju Gflaven machen ju tonnen: Burger. 3d forbere Euch im Nahmen des Baterlandes und ber Freiheit auf, Guer Getreibe und Eure Fourage in unfere Lager bringen ju laffen. Burgerrathe mogen ein Bergelchniß über bas balten, mas 3hr bringen werdet. 3ch forbere Euch gleichfalls auf, Guer Bieb und Eure Pferde binter unfer Lager ju brine gen. Sonft fehe ich, um bes Boble bes Baterlandes willen; mich genothigt, Guern Partifulgrvortheil nicht ju achten, fo mit Euch zu verfahren, wie unfere barbas rifchen Feinde, ju fouragieren und aus Guern Dorfern alles wegnehmen ju laffen, bamit jene nichts finden, mor von fie leben tonnen. Ihr vorzüglich, Ihr Begirte von Sedan, Degieres, Grand Dre, Bongieres

a) Fastes de la République Françoise. T. I. S. 113.

und Ste. Meneboulb; ich erfuche Cuch, Eure fele ten Berge und Gure bicten Balber Euch ju Dus ju mas den, und mir ju belfen, ben Feind zu verhindern in Diefelben einzudringen. Dem gufolge fundige ich Gud an, bag, wofern bie Dreugen, ober die Defterreicher, vorriteten, um burch bie engen Baffe, welche ich mit als ler Macht befett balte, burchaubringen, ich in allen Rirche fpielen, vor und hinter ben Balbern von Argonne und Dagarin, die Sturmglode werbe lauten laffen. Diefem fcredlichen Belaute muffen alle unter Euch, ble Feuergewehre haben, fich vor ihrem Rirchfpiele, an ber Grange bes Baldes von Cheveufe nach Paffavent, versammeln. Die übrigen muffen fic mit Schaufeln. Saden und Beilen verfeben, bas Solz an bem Ausgange des Baldes abhauen, und Berhace machen, um bem Feinde den Durchgang ju vermehren. Durch biefe fluge und muthvolle Daasregel werdet 3hr Eure Freiheit ere halten, und uns belfen Diejenigen tobt gu fchlagen, bie Euch Diefelbe rauben wollen. 3ch forbere, im Dahmen bes Gefetes und im Rabmen bes Baterlandes, alle Bermalter ber Abtheilungen und ber Begirte, fo wie auch alle Burgerrathe, bei ibrer Berantwortlichfeit auf, die nothigen Befehle ju geben, bamit bie verschies benen Gegenstande diefer Proflamation vollzogen mere ben. Ber berfelben Sinderniffe in ben Beg legt, foll bei ber Nationalversammlung als ein Berrather und Meineldiger angeflagt werben. Da aber diese Maase regel ju langfam fenn murbe; fo erflare ich, bag ich, wofern ich bagu gezwungen werbe, alle militairifchen Mittel, bie ich in Sanden habe, anwenden werbe, um basjenige vollziehen ju laffen, mas ich jum Beften bes Baterlandes fur nothig erachte. ..

Der berühmte und friegefundige Anführer ber vers einigten Urme enichloß fich über Grand Pre vors

subringen. Dier hatte ber General Dumouriez so lange vergeblich den Feind erwartet, daß er endlich auf den Gedanken siel, der Herzog von Braunschweig wolle den Posten bei Grand Pre ganz vermeiden, und linker Hand, über Bar le Duc, nach Chalons mar, schieren. Er schried daher an Dillon, befahl ihm zwei tautend Mann zur Besehung des Postens zurück zu lassen, aber mit allen übrigen Teuppen nach Ste. Menehould aufzubrechen, woselbst er zu ihm sloßen wolte, um mit ihm gemeinschaftlich den Nachtrab der Deutschen anzugreisen, Ste. Menehould zu-beieben, und nachber der vereinigten Armee auf ihrem Marsche nach Chalons zu solgen.

Alls aber Dumouriez bemerkte, baß er fich geirrt hatte, und baß ber Marfch ber Deutschen nach Grand Pre-gerichtet mare, baschrieb er am 12 September von Grand Pre abermals an Dillon, und bat um Bersftatung. Dillon fandte ihm brei tausend Mann gu.

Am 12 und 13 September wurde Dumourlez ans gegriffen, und litt einigen Berluft; behauptete aber seb nen Posten. Auf die Nachricht von diesem Angriffe, zog sich Kellermann mit 20,000 Mann nach St. Die zier, um Chalon und Paris zu decken. a)

Der Serzog van Braunschweig gab seinen Plannicht auf, bei Grand pre durchzubrechen. Er beftimmte dazu den jolgenden Tag, den 14ten. Un diefem Tage griff er den General Dumouriez an. Während ber Schlacht erhielt Dumouriez ein Villet von dem General Chazot, worin dieser berichtete, daß er der Uebermacht habe weichen mulfen, daß er den Posten la Crotz aux Bois verlasse und sich nach Bouzier zuruck zie-

a) Lettre du ministre de la guerre au président de l'assemblée nationale du 14 Septembre.

be, n) Damourier vertheiblate fich noch eine Belt lang. tobtete ber Deutschen Armee viele tapfere Goldaten, une ter benen fich ber Rurft be Ligne befand, und nahm einen Cefretair bes Ronigs von Dreugen mit Depefchen Endlich aber fab er fich genothigt, den Doe fen ju Grand Dre ju verlaffen, und fich in bas Lager gu Ste. Denehould guruck ju gieben. Die Preufis fche Reiterel brang bet feinem Ruckjuge fo febr in feine Ernppen ein, daß diefe gang in Uliordnung geriethen und eiligit nach Ste. Denehould entfichen, auch auf ihrem Bege aberall, wo fie nur burchfamen, Duthicfigtelt perbreiteten, indem fie tlefen, alles fei perlobren, und ein Jeder folle fich retten fo gut er tonne; Satte ble Deutsche Memee Diefe Unordnung benubt, ober benuben tonnen: fo marbe bie Armer bes Generale Damous ries ganalid gefchlagen und vollig gerftreut morben feun. b)

In ber barauf folgenden Nacht zwischen dem 14. und 15. September verließ Dumonriez den Posten bei Grand Pre, zog sich nach Ste. Menehould, und ver, schanzte sich baselbst. Die Flüchtlinge ber Urmee des Generals Dumouriez hatte icon am verigen Tage der General Dillon zu Ste. Menthonld angehalten, und ihnen auf die umliegenden Dorfer Reiterel nachges schickt, um sie zu verhindern, die Chalons zu laufen,

a) Billet de M. Chazot au general Dumouriez du 14 Septembre à 11 heures du matin.

b) L'ennemi n'a pas paru. Il s'est borné à recucillir ce qui a été abandonné par les nôtres, qui ont vu, qu'elles peuvent être les suites d'une terreur panique. Il n'y a pas eu d'action, mais une fuite de 10,000 hommes devant 1,500. Si l'ennemi eut poussé sa pointe, il auroit pu dissoudre toute l'armée. Lettre du Dus mouriez au ministre de la guerre.

wofelbft ihre Ankunft auf die, fich unter bem Generale Luciner versammelnden, Refruten die schlimmfte Wirskung hatte hervorbringen muffen.

Dumourieg bestrafte bie Flüchtlinge auf bas aller frengte. a) Er jagte bieselben mit Schanbe von set ner Armee, nachdem er ihnen hatte die Uniform aus ziehen und die Sande auf ben Ruden binden laffen.

Hierauf ließ er einen Aufruf, eine Zuschrift, an seine Soldaten ergeben, worin er sagte: "Rriegsge fährten. Bereiniget Euch unter meiner Fahne, mit der gandlichen Zuversicht welche Kinder ihrem Bater schuldig sind: dann nehme ich es mit allen Herrschern des Nordens, mit allen Durchlauchten, mit allen ge färbten Ordensbändern und allen Frankreichischen irrenden Rittern auf, welche sich noch mit etteln Nahmen brüsten, deren mir sie beraubt haben. Wenn sie nach Paris wollen, so sollen sie hinkommen: sie sollen im Triumphe dahin ziehen, nämlich im Gefolge unseres Triumphes.

Am 17. September stieß ber General Beurnon ville mit 13,000 Mann ju der Armee des Generals Dumouriez. Rellermann, der sich ebenfalls mit ihm vereinigen sollte, murde nach erwartet. Es war die Absicht des Herzogs von Braunschweig den General Rellermann anzugreisen, ehe er zu Dumouriez stoßen konnte: allein Rellermann kam, durch übertriebene Marsche, schon am 19. gegen Abend auf den Andohen bei Bals my an, und vereinigte sich mit der Armee des Generrals Dumouriez, der durch diese Bereinigung nunmehr

a) J'ai déjà commencé les exécutions. J'en ferai de terribles. Je vais vous envoyer les baraillons, qui ont abandonné leurs canons . . . J'ai fait chasser tous ceux qui ent perdu leurs fusils. Ebendaselbu.

ftarfer murbe als die ihm gegen über ftebenbe Urmee der Deutschen.

Durch die Eroberung des Vasses bei Grand Prewar der vereinigten Armes der Weg durch den Argonner Wald offen. Zu Clermont blieh ein, größtentheils aus heffen bestehendes, Observationstorps, um den General Dillon zu beobachten und im Respekt zu halten, damit dieser der Armes nicht die Insuhr abschneiden möchte.

Dach ber Eroberung des Boftens bet Grand Dre hatte Damourter, ber fich in einer febr folimmen Las ge bejand, ben Oberbefehlehaber ber vereinigten Ars mee burch triegerifche Unterhandlungen fo lange aufaes halten, bis Beurnonville und Rellermann mit ibm vere einigt maren, und er fich fart genug fand, ber Deute fchen Urmee bie Spige ju bleten. Er batte viel vers fprocen, und nichts gehalten. Als die Befehlshaber' ber vereinigten Eruppen faben, baß feine Sandlungen feinen Worten nicht entsprachen, ructen biefelben met ter fort, über St. George, St. Jouin, Grand Dre und Terme. Die Armee paffirte ben Rich Mire anf Pontons, und ichlug am 18. September ibr Lager auf ben Unboben auf, welche bie Frankreicher verlaffen hatten. 2m 19. fam bie Urmee, nach einem übertriebenen Mariche, burch tiefen Roth, über Ge dour, Renvoir und Matfon be Champagne, por dem Seinde an, ber eine fo fefte Position in Dem Argenner Balbe genommen batte, bag es nicht mog. lich mar, ihn in ber Fronte anzugreifen, und ichiver ibn zu tournieren. Dit bem rechten Rlugel fand Reb fermann ju la Cote Chyron, mit bem linten feiner Infanterie bei ber Bindmuble von Balmy. Abhang des Berges, auf welchem die Windmuble fand. war mit ber Reiterei befest. Die Armee des Genes

rale Damourles frand mit bem rechten Flügel an ber Aliene, und mit Kellermanns Urmee in genauer Bers binbung.

Während ber Nacht vom 19. auf ben 20., erfuhr Rellermann, bag die Deutschen vorrückten, und daß er am nachsten Morgen angegr ffen werden sollte. Er gab sich daher alle Muhe, burch Enthusiasmus den Winth seiner Goldaten anzuseuern. Mit einigen seiner Offizier ren gieng er durch die Reihen und sprach ihnen zu. Die Goldaten antworten mit dem lauten Ausruser "hoch lebe die Nation!

Min 29. September fing bie Ranonuse an. Die Kranfreicher maren auf den Unboben febr vortheilhaft pos ftirt, die Preuffen Randen in der Chene, und mandyrire ten mit ber ihnen eigenen Gefchicflichfeit. Alles aber war vergeblich. Die Frankreichische Artillerie that Buns ber, und überall mar Dumourieg bei ben Batterien in Derfon jugegen. Much Rellermann bewies außerorbents liche Capferfeit. Gein Pferd wurde unter ibm ericof. fen und er felbit mar in großer Lebensgefabr. welche vorzüglich von ben Deutschen anges ariffen murde, hieß la Lune. Die Infanterie fam gar nicht jum Gefechte. Es war eine bloge Ranonade, welche mehrere Stunden aufielt. Die Preuffische Are mee blieb die Dacht über auf bem plage, und Rellermann machte am Abend, im Angefichte diefer Armee, ein febr geschicktes Mandver, indem er, ohne angegriffen gu werben, feine Stellung veranderte und noch vortheilhafe ter fic lagerte a).

Wahrend des Gefechts fehte fich der Konig von Preugen der großten Gefahr aus. Er ritt durch die Reis ben, munterte feine Soldaten auf, und fprach ihnen

a) Observations sur la campagne de 1792, par Gobert, Adjutant-général.

Muth ein. Der Defterreichische General Clatefalt fam mit feinen Truppen nicht eber an, als nachdem die Ranonade icon vorbei mar.

Der Verluft mar beiderseits nicht fehr beträchtliche Regen und hunger maren gejährlichere Feinde für die Preussische Armee, als die Kanonenkugeln der Frankreicher. a)

a) . Heber die Ranonate von Dalmp, welche, megen ibrer Rolgen, unter die michtigften Begebenheiten Diefes Rrieges gerechnet werben muf, haugt noch ber Schleier bes Gebeimniffes in einem boben Grabe. Man beareift es nicht, warum die Dreuffen nicht geflegt bas ben, und wenn man die Preuffichen offiziellen Berichte über biefe Ranonabe liefet, fo wird ber gange Borfall noch weit unbegreiflicher. In biefen Berichten beißt as: "Die Dreufifche Armee zeigte am 20. mas Rriegs: "jucht mit Sapferfeit verbunden vermag. 3bre Bei "megungen geschaben in berfelben Ordnung, und mit " berfelben Rube, wie bei ben Mufterungen in Rrice "benszeiten; und mabrend brei gamer Stunden blieb " Alles rubig in einer Linie, bem beftigften Artilleries "feuer ausgefest, obne bag nur ein Goldat baran ges "bacht batte, feinen Dlag ju verlaffen. Bom erften "Benerale bis jum letten Golbaten brannten alle "vor Berlangen, gegen ben Feind geführt ju werben; "und wir wurden ben glorreichften Gieg bas "bon getragen baben, wenn überwiegenbe "Beweggrunde ben Ronig nicht abgebale "ten hatten, eine Schlacht ju liefern." 3ch will diefe wichtige Stelle im Drigingle berfegen. L'armée Prusienne montre le 20 ce que peut la discipline militaire reunie à la valeur. Ses mouvemens se firent avec le même ordre, la même tranquilité, qu'aux manoeuvres en tems de paix ; et durant trois heures tout resta tranquillement en ligne dans le feu d'artillerie le plus vif, sans qu'un seul homme pensa seulement à Bu eben ber Belt, ba ble Preuffiche Armee ber General Rellermann angriff, machten die zu Clermont gebliebenen 20,000 Mann von der vereinigten Armee einen Angriff auf das Lager des Generals Dillon zu Biesme. Auch diese wurden zurückgeschlagen, und Dillon behauptete seinen Posten.

Die Krankheiten, welche jest in der Preuffichen Armee herrschten, verbunden mit dem anhaltenden Reigen und dem Mangel an Lebensmitteln, machten alle weltern Bersuche gegen paris vorzudringen unmöglich. Die Bauern in der ganzen benachbarten Gegend verz hinderten die Zusuhr aus ihren Dörfern in das Preuffische Lager, während sie den General Dumourlez mit allen Bedürsulfen des Lebens im Ueberstuffe versorgten. Ferner kundschafteten sie eine jede Bewegung der Preuffen aus, und brachten ihrem Generale Nachricht bavon, da hingegen der Herzog von Braunschweig keine Kundschafter finden konnte. Alles Ungemach war auf Seiten der vereinigten Armeen; die Frankreichischen Truppen empfanden wenig oder nichts bavon.

Unter folden Umftanben, (wogu noch einige andere Grunde kamen, ble fur jest noch Gebeimniß find und bleiben muffen) zeigte der Oberbefehlshaber der vereinigten Armee, daß er wirklich ein großer Mann, nicht bloß ein großer Felbberr fet. Es ward ihm eben fo leicht, bei veränderter Lage der Dinge, einen wohl

quitter son rang. Du premier Genéral jusqu'au dernier soldat tous brulèrent du desir le plus ardent d'être menés à l'ennemi; et nous eussions remporté le triomphe le plus glorieux, si des motifs prépondérants n'eussent retenu le Roi de se déterminer à livrer bataille. Rélation des mouvemens des armées combinées en France du quartier-général de Hans le 24. Septembre 1792, dans la Gazette de Leyde. 1792. No. 27.

aberbachten Plan aufzuge ben, als benfelben zu ente werfen. Nur kleine Seelen sind hartnackig, und sie werfen. Nur kleine Seelen sind hartnackig, und sie wen mit Gewalt durchzudringen, da wo das Durchs den mit Gewalt durchzudringen, da wo das Durchs dein der Mergeg von Braunschweig, kennen keinen gehört der Herzog von Braunschweig, kennen keinen Eigenstinn. Sie beigen ihren Nacken unter das Joch des unerdittiichen Schlickals, welchem zu widerstreben Unstum sehn wurde. Der Rückzug des Herzogs von Braunschweig aus Frankreich, dessen Geschichte wir jest erzählen wollen, bewies aus Neue seine großen militairischen Zalente, welche vorher schon von ganz Europa bewundert worden waren.

Der Bergog fab, bag er von ben ausgemanberten Frankreichern betrogen mar; bag die Stimmung bes Boltes gang anders war, als man ibm vorgespienelt hatte; daß ble Franfreichischen Solbaten die Freiheit und Unabhangigfeit ihres Landes vertheibigten, und weber Berrather noch Ueberlaufer unter fich hatten: daß das gange Land feindfelig gegen ibn gefinnt mar, und thm auf alle Weife gu ichaben fuchte, ftatt leine Plane ju begunftigen: er fand fich in einer unfruchte baren Wegend, wo nicht einmal Baffer mar; er fab baf feine Truppen an allem Dangel litten, baf es an Bufuhr ganglich fehlte, baß ansteckende Rrantheiten. unter feiner Armee mutheten, daß Wetter und Bege fele ne fconften Plane vereitelten; er fab mit Einem Borte, daß weiter vorzurucken eben fo unbesonnen ale unpfolle tild fenn murbe - er fehrte baber gurud, und bes wirfte feinen Ruchug mit bewundernemurdiger Ges fdidlichteit.

Erft bot er einen Waffenstillstand an, welchen ber Ronig von Preuffen noch um so viel mehr munichte, da jest die Nachricht im Lager ankam, daß bie Nationalkonvention das Königthum, abgeschafft, die königliche

Kamille enger eingeschlossen, und Krankreich für eine Respublik erklart hatte. Der Waffenstuffand wurde von bem General Dumoutiez angenommen.

Unter den Mitteln, deren man sich in Frankreich bediente, um den Soldaten Muth und Liebe zum Basterlande einzusidsen, waren besonders auch, Must und Lieder. Eines dieser Lieder hat vorzüglich, da es jederzeit zur Zeit des Angriffes bei den Frankreichissichen Armeen gesungen wurde, so große Wirkungen hervor gedracht, und die Frankreichischen Truppen mit so wildem Muthe erfüllt, daß es der Nachwelt ausbeshalten zu werden verdent, und dem zusolge in dieser Geschichte nicht übergangen werden darf. Es ist der sogenannte Marseiller Marsch, den wir hier einrücken wollen.

## Hymne des Marseillois.

Allons, enfans de la pattie!

Le jour de gloire est arrivé.

Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.

Entendez vous, dans ces campagnes,

Muglr ces féroces soldats?

Ils viennent jusque dans vos bras,

Egorger vos fils, vos compagnes.

armes, Citoyens! formez vos bataillons.

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons!

Que veut cette horde d'esclaves,

De traîtres, de rois conjurés?

Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers des long temps préparés?

François! pour vous! ah! quel outrage!

Quels transports il doit exciter?

C'est vous qu'on ose méditer

De rendre à l'antique esclavage!

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons:

Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Quoi! des cohortes étrangères
Feroient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseroient nos fiers guerriers!
Grand-Dieu! . . . par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug, se ploîroient!
De vils despotes deviendroient
Les maîtres de nos destinées! . . .

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons:

Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Tremblez, tyrans! et vous, perfides, L'opprobre de tous les partis, Tremblez!... vos projets parricides Vont enfin recevoir leur prix. Tout est soldat, pour vous combattre S'ils tombent, nos jeunes héros, La France en produit de nouveaux Contre vous tout prêts à se battre!...

Aux armes, Citoyens! formez vos bataillons: Marchez.. qu'un sang impur abreuve vos sillons!

François, en guerriers magnanimes,
Portes ou retenez vos coups;
Epargnez ces tristes victimes
A regret s'armant contre vous:
Mais le despote sanguinaire!
Mais les complices de Bouillé,
Tous ces tigres, qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère! . . .

Aux armes, Citoyens! formes vos baraillons; Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillons:

Reuntet Ef.

Amour sacre de la Patrie!
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberté, Liberté chérie!
Combats avec tes défenseurs.
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accens!
Oute tes ennemis expirans
Voient ton triomphe et notre gloire!
Aux armes, Ciroyens! formez vos bataillons:
Marchez., qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Par le Citoyen Rougez, capit. du génie.

## Zwanzigste Abtheilung.

Geschichte der Brangbischen Revolution von ber Abe schaffung ber Monarchie bis zu bem Einfalle bet Branfreicher in die Defterreichischen Riederlande.

Unterhandlungen mabrend bes Baffenftillftanbes. Schrift bes Ges nerals Dumouriey an ben Konig von Preuffen. Fernere Unter= handlungen. Manifeft des Berjoge son Braunfchweig. Brief: wechfel bes Generale Damouries mit bem orn, von Manftein-Midjug ber Preuffifden Armee. Die Kommiffarien bet Ratios natfonventibn. Lob, welches biefe Romimiffarien ben Seffen et= Briefmechfel bes Generale Dillon mit dem Landgrafent Debatten in der Convention über Diefer von Beffen : Raffel. Briefmechfel: Dumouties ftoljes, eigenfinniges und ungehorfames Betragen. Er geht ohne Etlanbnig nach Paris. Rebe bes Genes rale Damouriei bor ber Mationalfonvention. Uebergabe bet Stadt und Feftung Berdun an Die Grantreicher. 'llebergabe ber Festung Langmy. Detrachtungen. Rriegerijche Thaten ber Franke reichischen Ausgewanderten. Ungludliches Schickfat Diefer Ausgewanderteit. Miglungener Berfuch bes Betiogs von Gachfen : Des fchen, Lille burch ein Bombardement fingnnehmen. Eliftine bes machtigt fich ber Magagine ju Speier, und ber Stadt Borms. Musgefchtiebeite Brandichagungen. Cuftines Schreiben an ben Grafen von Dberndorf. Der Preuffifche Feidwebel Riel mit gwei Mann treibt ben Genetal Coffine, nebft feinet gangen Armee, über Borms und Speier bis nach Lanoau jurud. Euftine ructe wieder vor. Er fendet Bohmer und Gramm als Spionen nach Manny. Cuffine erhalt burch Betrather die genaueften Radpriche richten von Danny. Bedetind und Gifenmager find die Saupt verrather. · Cuftine fordert Die Feftung auf, und Fr Gouvernot Derfetben, Det Frepherr von Comnic, übergibt fee, ohne Bis derftand ju thun. Tapferes und edles Betragen des Raifert. Ros figl. Sauptmanns Andujat. Guftines Prahlerei, Sabfucht und militairifde Fehlet. Einnahme ber Gradt Franffurt durch Die Frankreicher. Branbichagung und ungegrundete Befdulbigunger Des Generals Cuftine. Wortrag bes Miniftere Rebrun gegen bent

Ronig von Cardinien. Der General Montesquiou wird bon der Konvention abgefest, er erobert aber indeffen Caropen. Fernere Debatten in der Konvention über den General Montesquiou, und fernere fiegreiche Fortichritte Diefes Benerale. Debatten über Die Frage : ob Cavonen mit Fraufreich vereinigt werden folle, oder nicet ? Der General Montesquion dantt ab, feine Abdanfung wird aber nicht angenommen. Ginnahme ber Graffchaft Digga Greudenfeft in Daris über Diefe durch den General Unfelme. Giege. Schreiben bes Kontas von Gardinien an Die Belverifchen Staaten und an ben Ranton Bern. Mutwort Der Beivetifchen Staaten. Note des Kaiferlichen Sofes an die Stalienlichen Sofe, reichifchen Armee. Bemeife bavon ju Cambrai und ju Sibetel. Marats Unverschamtheit und freche Bertheidigung des Mordes. Schreiben bes Generals Ludner an Die . Schilberung Marate. Rentralitat ber Schweis. Mationalfonvention. Bufchrift der Dationaltonvention an die vereinigten Belbetifchen Staaren. gludliche Lage der toniglichen Familie. Rampf gwifthen den Gie rondiften und Maratiften.

Mas der eigentliche Gegenstand der Unterhandlum gen mahrend bes Wassenstillstandes war, dieß ist biss ber noch nicht bekannt geworden. Die Frankreicher behaupteten, man hatte Preussischer Seits dem Gesnerale Dumouriez Vorschläge gethan, die Souveralmetat der Nation anzuerkennen, und man hatte eingestanden, daß der Justand der Dinge vor dem Jahre 1789. mit dem Wohl des Volkes unverträglich gewesen ware, a) Als der General Dumouriez die ihm von

a) Les propositions du Roi de Prusse étoient remarquables, en ce qu'elles contenoient une reconnoissance précise de l'autorité nationale, et de la qualité de Représentant de la nation dans les rélations extérieures, qui avoit été précédemment atrachée à l'existence du Roi constitutionnel. Un autre aveu, non moins remarquable, étoit, que l'ancien ordre de choses, détruit par la volonté de la nation depuis 1789, entoir contraire Preuffischer Seits gemachten Borfchlage nach Paris fandte, erhielt er bon bem vorläufigen vollziehenden Staatsrathe die Antworr: "er folle teine Borfchlage." anboren, fo lange nicht die Armeen der Despoten bas "Land der Freihelt murden verlaffen haben. . b)

Die eigentliche Geschichte des Baffenftillftandes, fo weit wir biefelbe bis jest tennen, ift folgende; bet ber Ranonabe am 20. September wurde ber Rabinetsfes tretair des Ronigs von Preuffen, Lombard, von einer Streifparthet ber Frankreicher gefangen. General Dumouries fandte hierauf am 22, feinen Abjutanten Beftermann mit einem Trompeter nach bem Breuffischen Lager. Weftermann, welcher einen Brief mitbrachte, worin Dumourieg vorschlug, ben Setretair Combard gegen Brn. George, Mitglieb ber fonftituirenben Berfammlung, ber ju Berbun ges fangen faß, auszumechseln, murbe vor ben Ronig von Preuffen geführt, bei bem fich damals ber Rronpring und ber Bergog von Braunfchweig befanden. Es, mard viel über bas ungluckliche Ochicfal Lubwige bes Sechetebnten und feiner gamille gefprochen; nachher tehrte Beftermann wieder nach bem Franfreichifchen Lager guruck.

Bon Bonigl. Preufficher Seite machte hierauf ber Generaladjutant bes Konigs, Obrift von Manftein, einen Besuch in Dumourlez Lager. Es ward ein Baffenstillstand geschlossen, und Dumourlez übersandte dem Ronige von Preuffen die folgende Schrift:

des affaires étrangères Le Brun, le 1. Octobre.

a) Le Pouvoir executif avoit donné ordre aux Généraux: ,, de n'écourer aucunes propositions, avant que les armées des despotes n'eussent préalablement évacué la terre de la liberté. " Ébenbaselbit.

"Die Frankreichische Nation hat ihr Schickfal un. abanderlich feftgefest; und die Bahrheit blefer Bes bauptung fann von ben auswärtigen Dachten nicht geleugnet werden, Man fann nicht fagen, es fet blog ein Berf ber Mationalversammlung, beren Gemalt eingeschrankt mar; beren Beschluffe bestätigt merben mußten, wenn fie gefehliche Rraft erhalten follten: beren Gewalt ftreitig gemacht murbe; ber man Ufurpation pormerfen fonnte; und die flug genug gemefen ift, bie gange Dation aufzurufen, und von ben 83 Abtheilungen felbft bas. Ende ihrer Erifteng fomobl, als ibre Erfebung burch Stellvertreter, Die mit voller Gewalt und mit ber gangen Souverainetat bes Frante reichtichen Bolfes befleibet maren, ju verlangen: eine Stellvertretung, welche felbft durch die Ronftitution, unter dem Dabmen Rationalkonvention, für rechtmäßig erflart wirb.

"Diefe Berfammlung bat, burch eine willführliche Bewegung hingeriffen, welche fich auf gleiche Beife in allen Theilen bes Reiches zelgt, Die Abichaffung bes Ronigthums befchloffen. Der Befchluß wird aberall . jauchzend aufgenommen, well man ibn überall ungebuls Dig erwartete. Ueberall gibt berfelbe neue Rraft; und es murbe jest unmöglich fenn, bie Ration babin ju bringen, baß fie ben Thron wieber aufrichten follte, welchen die Berbrechen, die ibn umgaben, umgefturgt Man muß baber nothwendig Franfreich als eine Republik betrachten, weil die gange Mation Die Abschaffung ber Monarchie erflart bat. Diese Repus blit muß man entweder anertennen, ober fie betams pfen. Die gegen Frankreich bewaffneten Dachte bate ten gar fein Recht, fich in die Debatten ber verfams melten Nation, die Geftalt ihrer Regierungsform bes treffend, ju mifchen. Reine Dacht hat bas Recht,

einer fo großen Mation Gefete vorzuschreiben. Much baben fie bie Parthei ergriffen, bas Recht bes Star. tern anzuwenden. Bas ift aber baraus erfolgt? Die Mation entruftet fich nur noch mehr; fie feut ber Bes walt Gewale entgegen; und mabrlich die Bortheile, welche die gablreichen Truppen des Konigs von Dreule fen und feiner Bundes jenoffen erhalten baben, find von febr geringer Bedeutung. Der Wiberftand, ben Er antriffe, und ber junimmt fo wie Er weiter vorructe, ift allangroß, ale daß Ihm berfelbe nicht bes weifen follte, baf bie Eroberung Franfreiche, welche man 36m ale febr leicht gefchilbert hatte, gang une moglich ift. Die groß auch zwifden bem verehrunge, wurdigen Monarchen, Den man irre geführt hat, und ber Kranfreichtichen Dation, ber Unterschied in ben Grundfagen feyn mag; fo fann bod meder Er, noch Seine Generale, Diefe Mation fomobl, als die Are meen welche 3hm wiberfteben, langer fur einen Saufenevon Rebellen anfeben. Rebellen find jene unfinnis gen Coelleute, welche, nachdem fie fo lange unter bem Mahmen ber Monarden bas Bolt gebruckt batten, nachdem fie felbft ben Ehran erfchutert hatten, endlich bas Unglick Ludwigs bes XVI baburd auf ben boch. ften Gipfel gebracht haben, bag fie gegen ihr eigenes Baterland bie Baffen ergriffen, baß fie Europa mit ibren gagen und ihren Berleumdungen erfallten, und baffife burch ihr eben fo thorichtes als ftrafiches Des tragen, Die gefährlichften Feinde Ludwigs des XVI und ihres Baterlandes geworden find. 3ch felbft habe Luds wig ben XVI mehr ale Ein mal über ibre Berbrechen und ihre Ochimaren feufgen gebort.

"Ich rufe ben Konig von Preuffen sowohl, ale feine gange-Armee, gum Richter über Diefe gefährlichen Res bellen auf. Werben fie geschäft, ober find fie verach, tet? Ich verlange teine Antwort auf blefe Frage, well mir Dieselbe im Borans befannt ift. Dennoch bulbet man biese Menschen ben ber Preußischen Armee; und sie machen, mit einer tleinen Anzahl Desterreicher, die eben so barbarisch sind als fie, ben Bortrab berselben aus.

"Laffet uns von biefen Defterreichern fprechen. Gelt bem ichablichen Bertrage bes Sahres 1756 mar Franfreich, nachbem es feine naturlichen Bunbesgenofe fen aufgegeben batte, die Beute bes gierigen Bleners Sofes geworden. Alle unfere Schabe bienten blog bas ju, ben Beig ber Defterreicher ju befriedigen. bem Anfange- unferer Revolution, feit ber Eröffnung ber Reichsftanbe unter bem Rahmen von Rational, Ber: fammlungen, nahmen die Intrigen bes Biener Sofes ju; man fuchte bie Ration über ihr mabres Intereffe trre ju fubren, und einen ungludlichen, mit fcblechten Rathen umgebenen, Ronig ju betriegen, und ibn end, lich jum Deineidigen ju machen. Dem Wiener, Sofe hat Ludwig der XVI feine Abfebung zu verdanken. hat Diefer Sof gethan, beffen frumme Politit allgufein ift, als bag berfelbe ein offenes und muthvolles Betragen annehmen follte? Er hat bie Franfreicher als Ungeheure vorgestellt, mahrend er felbft, nebft ben ftrafbaren Mus, gewanderten, Aufwiegler und Berichworne befolbete, und unter allen nur möglichen Befialten ble ichrectlichfte 3wietracht unterhielt. Dieje Dacht, welche ihren Bun, besgenoffen fürchterlicher ift als ihren Reinden, bat uns einen machtigen Rrieg gegen einen Ronig jugezogen, ben wir hochschaben; gegen eine Ration welche wir lieben, und welche uns liebt. Eine folche Umtehrung aller polis tifden und moralifden Grundfage fann nicht von Dauer Der Ronig von Preuffen wird bereinft alle Bers brechen Defterreichs erfahren, von benen wir die Ber

weise in Sanben haben; bann wird Er Desterreid unser rer Rache überliefern. Ich kann ber ganzen Welt erklaren, daß unsere Armeen, welche gegen die Truppen die auf unser Gebiet eindringen, vereinigt sind, sich nicht entschließen können, die Preußen als ihre Feinde anzuse, ben, oder den König von Preußen für das Werkzeug der Treulosigkeit und der Rachsucht der Desterreicher und der Ausgewanderten zu halten. Sie haben einen weit edlern Begriff von dieser muthvollen Nacion, und von einem Könige, den sie für einen gerechten und rechtschaffenen

Mann halten.

Der Ronig, fagt man, tonne feine Bundesgenoffen nicht verlaffen. Sind Diefe Geiner murdig? Batte ein Mann, ber mit Raubern in Gefellichaft getreten mare, Das Recht, ju fagen: er tonne mit Diefer Gefellicaft nicht brechen? - Der Ronig, fagt man, fann feinen Bund nicht brechen. Borauf beruht diefer Bund? 2Inf Treulofigfeiten und auf Eroberungsplanen. - Dieg find bie Grundfabe, nach welchen ber Ronig und bie Frankreichifche Nation mit einander raifonniren muffen, wenn fie einander verfteben wollen. Die Preugen lieben bas Ronigthum, weil fie feit ben Beiten bes großen Rurfürften gute Ronige gehabt baben, und weil ber Ronig. ber fie jebt anführt, unftreitig ihrer Liebe marbig ift. Die Kranfreicher haben bas Ronigthum abgefchafft, meil fie feit dem unfterblichen Seinrich dem Bierten unaufhörlich fcmache, ober ftolge, ober feigherzige, burch Belichlaferinnen, Beichtvater, unverschamte ober une wiffende Minifter, niebertrachtige ober rauberifche Sof. linge, beherrichte Ronige gehabt haben, welche über bas Schönfte Reich bes Erdbodens alle nur moglichen Plagen brachten. Der Rohig von Preugen hat ein ju aufrichtie ges Gemuth, um nicht von biefen Babrheiten gerührt ju werden. 3ch ftelle 36m blefelben um Geines Rub: mes willen, vorzüglich aber wegen des Vortheils beider großmuthiger Nationen vor, die Er mit Einem Worte glücklich oder unglücklich machen kann: denn da ich ges wiß bin, daß ich seinen Wassen widerstehen kann, da ich gewiß bin, daß keine Macht im Stande seyn wird, Frankreich zu ercbern; so erschrecke ich, wenn ich an das entsehliche Unglück denke, unsere Sbenen mit den Leichenamen zweier achtungswürdiger Vilker bedeckt zu sehen, wegen einer eiteln Schimare von Polnt, d'Honneur, der ren sich der König bereinst selbst schämen wurde, wenn Er sehen müßte, daß seine Armee sowohl, als sein Schaz, einem Systeme der Treulosigkeit und des Ehrgeizes aufgeopfert worden maren, welches Ihn gar nichts augeht, und wobel man Ihn zum Besten hat.

"Go febr die Frankreichische Dation, feitdem fie res publifanifch gemorden, beftig, und aller nur möglichen Unftrengungen gegen ihre Feinde fabig ift; fo auvortome mend und großmuthig ift fie gegen ihre Freunde. ift nicht fabig ibr Saupt vor bemaffneten Dannern gu bucken; aber fie murbe einem großmuthigen Bundesges noffen allen nur möglichen Beiftand leiften, und fogar für ton ihr Blut veriprigen. Gab es jemale eine Belt, ba man auf Die Gewogenheit einer Ratton rechnen fonns te: fo ift es bie, in welcher ber allgemeine Bille bie unabanderlichen Grundfate einer Regierungsform feftfett; es ift bie, in melder die Bertrage nicht mehr oer verfomiten Politit der Minifter und ber Soffinge untere Billigt der Ronig von Dreugen ein, mit morfen find. ber Frankreichtiden Dation ju unterhandein, fo wird er einen großmuthigen, machtigen und fandhaften Bune besgenoffen erhalten. Sit aber ber Babn bes Doints D'honneur großer ale feine Tugenden, ale feine Denfche lichfeit, ale fein mabres Intereffe: fo mirb er Beinde finden, Die Seiner murdig find, Die 3hn awar ungerne,

aber aufe außerfte betampfen werden, und die maufhore lich burch Racher werben, erfelt werben, deren Ungahl täglich junimmt, und die feine menschliche Kraft au vere

binbern vermag, frei gu leben ober gu fierben.

nicht es maglich, daß der Ronig von Deugen, gegen alle Regeln der mahren Politit, ber ewigen Berechtige feit und ber Denschlichkeit, einmillige, ber Bollgieber bes Willens des treulofen Biener, Sofes ju fenn; bag Er feine tapfere Armee fowohl, als feine Schafe, bem Ebraeize jenes Sofes aufopfere, welcher, in einem Rries ae ber eigentlich ibn angeht, fein genug ift, feine Bunbesgenoffen mit binein zu ziehen, und nur ein ichwaches Rontingent zu ftellen, ba er boch allein, wenn er tapfer und großmuthig mare, die gange Laft beffelben tragen follte? Der Ronig von Dreufen fann jest bie fconfte Rolle fpielen, ble ein Konig je ju fpielen vermag. 36m allein ift bas Glud gunftig gemefen; er hat zwei Stabte wengenommen: biefes Gilde verbanft Er aber bloß der Berratherei und der Feigherzigfeit. Seitdem bat Er freie und muthvolle Manner angetroffen, denen Er feine Achtung nicht bat verfagen tonnen, Er wird beren noch mehr antreffen; benn bie Urmee, welche feinen Daric aufbalt, machft taglich an. Gie ift ebel gefinnt und von Einem, Gelfte belebt, Gie ift von Berrathern und von Beigherzigen gereinigt, wegen beren man bat glauben mogen, daß die Eroberung Frankreichs eine leichte Sache Bald wird fie angreifen, fatt fich gu vertheibigen, wofern nicht eine billige Unterhandlung gwifden dem Ro. nice nebft feiner Urmee, bie mir ichaben, und ben Des fterreichern und ben Musgemanderten, Die wir verachten, einen Unterfchied macht. Es ift Beit, baß eine gerade und offenbergige Erflarung unferem Smifte entmeder ein Ende mache, ober benfelben fefter mache, damit mir une fere mabren Beinde fennen lernen. Bir mollen fie mu

thig betampfen; wir befinden uns auf unferem Boben; wir haben bie in unferem Lande begangenen Ausschwets fungen ju rachen; und man muß fich wohl einpragen, daß ein Krieg gegen Republifaner, Die ftoly auf thre Freis beit find, etc. blutiger Rrieg ift, welcher fich nur mit ber ganglichen Bertilgung ber Unterbruder ober ber Unters brudten enbigen fann. Diefer ichredliche Gedante muß bas Berg eines gerechten und menschlichen Ronige rubren. Er muß bebenten, bag Er, weit entfernt burch feine Waffen Lubwig den XVI und feine Kamilie zu beschüßen, ihr trauriges Ochicffal nur um fo viel mehr erfchwert, je langer Er unfer Feind bleibt. 3ch fur mich hoffe, daß ber Ronig, beffen Tugenden ich bochfcage, und ber mir Beweife ber Achtung bat geben laffen, Die mir gur Ehre gereichen, blefe Dote, welche Menschlichkeit und Liebe jum Baterlande mich fdreiben beigen, mit Aufmertfams felt ju lefen geruben me.be. Er wird bie Ellfertigfeit und ben inforretten Styl biefer Bahrheiten einem alten Soldaten ju gut halten, ber fich weit mehr mit ben militairifden Operationen beschäftigt, welche bas Schide fal biefes Rrieges entscheiben muffen.

"Der Oberhefehlshaber der Mordarmee, Dumouries.

Wahrend des Waffenstillstandes wurden verschiedene Unterhandlungen gepflogen, deren Gegenstand nicht bekannt geworden ist. Nur soviel wissen wir, daß eine Auswechslung der Kriegsgefangenen verabredet wurde. Die Frank-eicher weigerten sich schlechterdings, die Ausgewanderten in das Kartel mit einzuschließen. Ans fänglich bestand der Herzog von Braunschweig-darauf, bald aber gab er nach — und so wurden dann die uns glücklichen Frankreichischen Ausgewanderten, jene Edeleute sur welche man zu kämpsen schlen, der Wuth der Ohnehosen ganz überlassen, und die von ihnen gemache

ten Gefangenen nicht einmal ausgewechselt. In einer Ronferent, welche swifden bem Bergoge von Brauufdweig, bem Martis von Luchefini und dem Frankreichifchen Obriftlieutenant Thouvenot fatt fand, bat ber Bergog von Braunichmeig, wenn man Fraufreidifchen Berichten Glauben beimeffen barf. fich folgendermaßen geaußert: "Unfere Dationen find "nicht bagu gemacht, Feinbe ju fenn. Ließe fich nicht "pielleicht ein Mittel finden, Die Gachen in ber Gute Beignlegen ? Wir find in Shrem Lande, und es wird Durch Die von dem Rriege ungertrennlichen Plagen Wir miffen, baß wir fein Recht haben perbeert. "eine Mation ju verhindern, daß fle fich Gefete gebe, "und ihre eigene Innere Reglerungsform festfebe. Much Prerfangen mir biefes nicht. Uns ift blog an bem "Schichfale bes Ronigs gelegen. Berfichern Gie und, "Daß berfelbe, in ber neuen Ordnung ber Dinge eine Brelle, unter irgend einer Benennung, erhalten foll: "bann wird Ce. Daj. Der Ronig von Preugen in feine "Stagten juruck febren, und 3hr Bundesgenoffe mers "ben. ... a) Der Obrifflieutenant Thouvenot erwies

a) Une conférence à cette occasion eut lieu entre le Duc de Brunsvic, le Marquis de Lucchesini, Ministre du Roi de Prusse, et le Licutenant Colonel Adjurant Général Thouvenot, qui avoit été chargé de regler l'échange des prisonniers. Dans cette conférence le Duc de Brunsvic s'exprima à peu près en ces termes: ,, Nos nations ne sont pas faites pour être ennemies Ne pourroit on pas imaginer quelque moyen d'accomoder les choses à l'amiable? Nous sommes dans vôtre pays; il est désolé par les malheurs inévitables de la guerre. Nous savons, que nous n'avons aucun droit d'empêcher une nation de se donner des leix et de tracer son propre Gouvernement intérieur. Aussi ne le voulons-nous pas. Nous nous intéressons seulement au sort du Roi. Assurez-nous, que dans le nouvel ordre des choses il lui sera assigné une place quelconque,

vertreter der Nation, denen die Ste sweichen, und die Stells vertreter der Nation, denen die Stells der Ruhm derfelben, vorzüglich waren anvertraut wors den, wurden jederzelt darauf bestehen, die, durch die Nallgemeine Meinung genehmigten, Detrete aufrecht der ethalten a Der Herzog von Braunschweig versischertet er wurde dem Generale Damouriez eine Schrift hieruber jusenden.

Der Waffenstillstand hatte jest sechs Tage, vom 22 bis jum 28 September, gedauert, und der Herzog von Braunschweig hatte nunmehr seinen Zweck erreicht, und sein schweres Geschüß sowohl, als sein Gepäcke, aus dem Lager bei La Lune nach Grandpre absühren lassen, woselbst es sicher war. Sobald der Herzog ersuhr, daß alles in Sicherhelt ware; sobald seine Brodswagen, die er seit fünf Tagen erwartete, angekommen waren, suchte er den Unterhandlungen und dem Waffenstillstande (während welches man so vertraut mit einander umgegangen war, daß sogar der Kronprinz von Preußen in Dümouriez Lager gespelst hatte) ein Ende zu machen. Er übersandte in dieser Absüche durch den Hrn. von Maistein dem Generale Dümouriez das solgende Manisest?

"Alls Ihre Majestaten, ber Kaiser und ber Konig von Preußen, mir das Kommando ber Armee anver, tranten, welche die beiben verbindeten Souverains nach Frankreich haben marschleren lassen, und durch mich Ihre Gestinnungen bekannt machen ließen, welche in ben beiben Deklarationen vom 25 und 27 Julius 1792 enthalten sind, da waren Ihre Majj, weit entfernt,

fous quelque dénomination que ce soit; et S. M. le Roi de Prusse retourners dans ses propres états, et deviendra vorce allié, " Ebendase!bit,

bie Möglichkeit ber fcredlichen Auftritte voraus gu fes Ben, welche vor der Gefangennehmung Ihrer Daff. bes Ronigs und ber Roniginn von Frankreich und ber Roniglichen Samille vorbet gingen, und mit benen bies felbe begleitet gewesen ift. Berbrechen blefer Art, von benen Die Gefchichte felbft ber am wenigften fultivirter ften Rationen beinahe tein Beifpiel hat, maren indefe fen noch nicht bas Biel, ju welchem eine freche Rotte, ber es gelang bas Parifer, Bolf ju einem blinden Merte jeuge thres Willens ju machen, in threm Graffichen Chrgeize ju gelangen ftrebte. Die Abfehung bes Ranige von allen ben Gefchaften, welche ibm felbft burch fene Ronftftution porbehalten maren, ble man fo lange als ben Bunich ber gangen Dation angepriefen bat, war bas lette Berbrechen ber Dationalverfammlung, bie über Frankreich bie beiben fdrecklichen Plagen bes Rrieges und ber Anarchie gebracht bat. Rur noch Ein Schritt blieb ubrig, um diefe Plagen fortbaurend gu' machen; und ber Schwindelgeift, ber traurige Borbote des Umfturges der Staaten, bat auch Diejenigen mit fich forigeriffen, ble fich als bie Abgeordneten ber Dar tion angeben, im die Rechte und bas Wohl berfelben auf feftere Brundlagen ju grunden. Das erffe Dettet, welches fie in ihrer Verfammlung abgegeben baben, mar bie Abichaffung des Ronigthums in Frankreich. Durch obne Brund geschehene Bestimmung bat fich eine fleine Angahl von Mitgliebern, unter benen fogar viele Auslander find, das Recht angemaßt, fich ber Meinung bon vierzehen Generationen entgegen ju fes ben, welche mabrend ber viergeben Jahrhunderte, in benen Franfreich eine Monarchie mar, gelebt haben. Diefer Schritt, über welchen bloß die Feinde grant, reiche fich freuen follten, wenn fie vorans fegen fonne ten, baß feine Birtung bauerhaft fepn marbe, ift bem

festen Entschlusse ganz entgezen, ben Ihre Moji der Raiser und ber König von Preußen genommen haben, und von welchem biese beiden verbundeten Souverains niemals abgehen werden, pamilich entweder Gr. Allers christl. Maj. Freiheit, Sicherheit, und die Königliche Würde wieder zu verschaffen, oder eine gerechte und aussallende Rache an denen zu nehmen, die es wagen sollten, noch länger Eingriffe zu ihnn.

"Mus obigen Grunden erflart der Unterzeichnete ber gangen Frankreichifden Dation überhaupt, und jedem Mitgliede derfeiben insbesondere, daß Ihre Dajj. ber Raifer und ber Ronig von Preugen, smar bem Grunde fabe, fich in bie innere Regierung Franfreichs nicht mijchen gu wollen, unabanderlich ergeben bleiben, aber eben fo feft darauf befteben, ju fordern, daß Ge. Aller, driftl. Daj. fowohl, als die gange Ronigliche Familie, von benen, die fich unterfteben fie gefangen ju halten, Ihre Daij. fogleich in Freiheit gefest werden follen. besteben ferner barauf, daß die Ronigliche Burde in Frantreich ohne Mufichub, in der Perfon Ludwigs des XVI. und feiner Rachfolger, wieder hergeftellt merde, und daß bafür geforgt werde, biefe Burde tauftig por Beleidigungen, wie die find benen fie jest ausgefest ges wejen ift, ficher ju ftellen. Benn die Frantreidifde Mation the mabres Intereffe nicht gang aus ben Mugen verlohren bat, wenn fie in ihren Befchluffen fret ift, und wenn fie municht, ben Plagen des Krieges, durch web den fo viele Provingen allen Hebeln, die mit dem Mate fche der Armeen begleitet find, ausgefest merben, ein balbiges Ende ju maden: fo wird fie teinen Augenblid anfteben, fich ju Gunften ber Forderungen ju erfiaren, von benen man nicht abgeben wird, die ich im Dabmen Ihrer Dajj. des Raifers und bes Ronigs von Preugen an fie richte, und beren Dichtbewilligung biefem, vor furgem noch fo blubenben, Ronigreiche unfehibar neues, und noch ichrecklicheres Unglud jugteben murbe. Der Entidluß, ben die Frankreichifche Ration gufolge biefer Erflarung ergreifen wird, muß entweder bie traurigen Wirkungen eines Ungluchringenden Rrieges weiter auss bebuen und fortdaurend machen, indem burch Abichafe fung bes Ronigthums bas Mittel bie vormaligen Bers baltniffe amifchen Frankreich und den Guropaifchen Sous verains au erhalten, und wieder berzuftellen nicht mehr porhanden ift; ober er wird den Weg ju Unterhandlune gen wegen Berftellung bes Friedens, ber Ordnung und ber Rube bahnen, welche Diejenigen, Die fich ben Ettel Bevollmadigte ber Frankreichifden Mation geben, das größte Intereffe haben, fo ichnell als möglich biefem Ronigreiche wieder ju geben.

"Im Sauptquartier ju Sans am 28. September

1792.4

Rarl Wilhelm Ferdinand, Bergog ju Braunschweig. Luneburg.

Diefes Manifeft Mberfandte der Sr. von Dane ftein bem Generale Dumourtes mit folgendem Briefe:

"Mein Serr.

"36 habe den Auftrag, Ihnen bas Original ber beis liegenden Erflarung ju überfenden, welche Ge. Durchl. ber regierende Bergog von Braunichweig fich in bem Ralle befindet, im Rahmen Ihrer Daji, des Raifers und des Ronigs von Dreugen an bie Frankreichische Dation erges ben au laffen. Die Bichtigfeit fomobl als die Authentie citat diefer Schrift erfordern, mein General, baf fie Diefelbe fo bald als moglich jur Renntniß berjenigen Das tion bringen, an welche fie gerichtet ift. Bas fur Bege und was fur Derfonen Gie auch mablen mogen, um bies felbe balb bekannt ju machen, fo wird fie unfererfeits

burch ben Druck bekannt gemacht werben; und man wird der Frankreichischen Nation Nachricht geben, daß das Original dieser Erklärung Ihnen heute durch mich

ift zugefandt worden. a

Des thut mir leid, mein herr, daß die Beweggrunde, welche ich gestern dem Adjutanten sagte, den Sie mir zugesandt haben, mich verhindern, Ihnen diese Erstlärung selbst zu überbringen, und in den Unterhandlungen fort zu fahren, mit denen wir und in den verstoffesnen Tagen beschäftigten: allein nichts soll mich hindern, das Andenken der, freundschaftlichen Aufnahme zu behalten, die ich von Ihnen, mein General, erhielt, so wie auch eine Gelegenheit zu suchen, Sie von der ausgezeichsneten Achtung zu überzeugen, mit welcher ich die Ehre habe zu seyn, u. s. w.

"Im Sauptquartier ju Sans am 28. September

1792. 4

"Manftein."

Der General Dumourlez machte feiner Armee feine Schrift an ben Ronig von Preugen sowohl, als bas er, haltene Manifest, mit folgender Anrede durch ben Druck bekannt:

"Her, meine Waffenbrüder, sehet Ihr, was für billige Vorschläge ich den Preußen gethan habe, nachdem ich von ihnen Botschaften, die sich auf den Frieden bezogen, erhielt. Der Herzog von Vraunschweig hat mir, statt der Antwort, ein unverschämtes Manifest übersandt, welches die ganze Nation ausbringen, und die Anzahl der Soldaten vermehren wird. Keinen längeren Waffenstillstand, meine Freunde, lasset und diese Tyrannen angreisen, und machen wir, daß sie es bereuen mögen, hieher gekommen zu seyn, und ein freies Land betreten zu haben!

Dem Obriften von Manfteln antwortete Dumourles :

"Es thut mir leid, tugendhafter Manstein, daß ich, statt aller Untwort auf Vorschläge, welche Menschlichkeit und Vernunft mir eingaben, eine Erklärung erhalte, welche ein freies Volk nothwendig aufbringen muß. Von die, sem Augenblicke an soll der Wassenstillstand zwischen den beiden Armeen ausboren, und wir durfen jeht an nichts denken, als uns zu schlagen, weil wir keine Grundlage mehr zu Unterhandlungen haben. Morgen früh werde ich alle meine Vorposten benachrichtigen lassen, daß der Wassenstillstand zu Ende ist: thun Sie dasselbe Ihrers seits."

an

"Es thut mir leid um Ihre Freundschaft. Ich ber klage zwei tapfere Nationen, die von den Lannen einiger Leute abhangen: allein Sie werden die Frankreicher der von ihnen eroberten Freiheit würdig, und bereit sinden, es Diejenigen bereuen zu machen, die da versuchen möche ten, ihnen dieselbe zu entreißen. Ich werde die Schrift des Herzogs von Braunschweig der Nationalkonvention Abersenden; ich werde dieselbe in meinem Lager vorlesen lassen: und überall wird sie mit demselben Unwillen aufz genommen werden. Das ist nicht der Weg, wie man mit einer großen und freien Nation verhandeln muß; nicht so kann man einem souverainen Volke Gesese vorzschreiben.

"Bu Ste. Menehould, am 28. September. 1792, im 4 Jahre der Freiheit, und im ersten der Republik.

Indessen suchte man von Preußischer Seice die abges

brochenen Unterhandlungen wieder anzufunpfen, und ber Gr. von Manftein ichrieb zu diesem Zwecke am fols genden Tage dem Generale Dumourieg:

"Mein Berr. Der Brief, den ich von Ihnen burch ben Lieutenant Qualtini erhalten habe, mar mir gang

unerwartet. Es icheint mir', herr General, als wenn Sie ben Ginn ber Erflarung nicht hatten faffen, und ben eigentlichen Geift, in welchem Diefelbe gefchrieben ift, nicht hatten bemerten wollen, und baß Gie bemt Entschluffe, ben bie Ration über ben Sauptgegenftand berfelben faffen mochte, vorgreifen. 3ch murbe es uns endlich bedauren, wenn befrwegen, weil wir und nicht gesprochen haben, man voreilige Schritte thun wollte, Die vielleicht ju vermeiben maren, wenn wir uns noch Ein mal fprechen tounten. Diefer Gedante fomobil, als bie Menschlichkeit, machen es mir jur Pflicht, Ihe nen auf morgen gegen Mittag eine Unterredung bef ben Borpoften unferer beiben Armeen vorzuschlagen. Unfere Urmee wird nicht querft ben Waffenftillftand brechen. 3ch erwarte Ihre Antwort: und mas auch ber Erfolg unferer Unterredung fenn mag, fo wird fie mir boch auf alle galle bas Bergnugen gemahren, 36. nen munblich die Berficherung ber Sochachtung ju wier berholen, mit welcher ich die Ehre habe gu fenn, u. f. 10.

"Im Sauptquartier ju Sans, am 29. Septem-

ber 1792. u

" Manftein.

Dumourles antwortete:

Waffenstillstand noch die Unterhandlung fortzusehen, wenn man das Manifest des Herzogs von Braun: schweig zur Grundlage nimmt. Ich habe dasseibe gesstern durch einen außerordentlichen Eilboten der Nastionalkonvention zugesandt. Ich selbst habe diese Schrift drucken lassen, dem Wunsche zusolge, den Sie mir bezeugten, und zusolge der Ankündigung, die Sie mir thaten, daß Sie selbst dieselbe wurden drucken lassen. Rellermanns Armee und meine kennen hereits diese

Schrift; und ich fann jest nicht anders thun, ale die Befehle meines Souverains abwarten, welcher bas, burch feine Stellvertreter in ber Nationalfonvention versammelte, Frankreichliche Bolt ift. Es ift mir for gar unmöglich, bas Bergnugen ju haben, Gie ju fprei chen, fo lange biefe Schrift vorhanden ift. Das ich fcbrieb, war eine Privatidrift; mas ber Bergog von Dramfchweig gefdrieben bat, ift ein Manifeft. fes Manifest bringt Drohung und Rrieg: folglich hat es den Raden der Unterhandlung abgeriffen. Es ift auf feine Beife in dem Ginne beffen, was feit vier Tagen awichen uns ift gesprochen worden; es vernichtet alles ganglich; ja es widerspricht fogar ber Unterredung, womlt ber herzog von, Braunschweig den General Thouvenot beehrt fat. .. Urtheilen Gie alfo felbft, mein Berr, unparthelifch; vergeffen Gie auf einen Augenblick, baß Gle ein Dreuge find; feien Gle neus Tital. Bas wurden Gie von einer Ration benfen, welche, ohne überwunden zu fenn, fich vor einem Das. nifefte bucken, und unter ben Bedingungen ber Gflas veret unterhandeln wollte, nachdem fie fich fur republis fanisch erflart bat? Sch febe Ungluck für Jedermann voraus, und ich feufge barüber. Meine Deinung über Shren rechtschaffenen Ronig, über Ihre ichagenemur. bige Dation, und über Gie felbft, zeigen mir gu meis nem größten Difvergnigen, bag die Unterhandlung nicht burch Manifefte geschehen fann. 3ch werbe nichts befto weniger lebenslånglich bas Bergnugen ichaten, Sie fennen gelernt ju haben, und werde Gie lieben und bochichaben.

"Um 29. September 1792, im 4 J. der Fr. und im 1. der Republik, a

"Dumourieg."

Der Rucking ber Preußischen Armee murbe nunmehr beschlossen; allein es hatte derselbe, wegen des anhaltenden Regenwettere, wegen der schlechten Bege und wegen der Menge von Kranten, große Schwierig, feiten; jedoch nicht zu groß für das Genie des Herzogs von Braunschweig, der mit bewundernswürdiger Klugheit alle diese Schwierigkeiten überwand, und im Angesichte des Feindes den Ruckjug bewerkstelligte.

21m 29. September brach ber Bergog fein Lager bei la gune ab, und marfchirte gurud. Rouvron liefe fen Die Dreußen am I Oftober rechter Sand liegen. Begen der vielen Rranten und ichlechten Bege fonnte ber Marich nicht anders als langfam gefcheben, und befonders war bei Grand Pre, burd melden Ort ber Rudweg ging, ber Moraft fo tief, bag bie gange Bagage bafelbft frecken biteb. Todte Pferde, gerbror dene Wagen, ja fogar Menfchen, blieben bler liegen; über und neben ihnen wadeten die Goldaten einzeln im Morafte, und tamen erft in fpater Racht auf bem Lagerplate an. Bon Grand Dre ging ber Maric nach Bufangy, und von ba über Bajonville, Res monville, und an bem Geholze bei San be vert porbei. Bei Dun festen bie Preugen über bie Daas. Mangel an Lebensmitteln, vorzäglich aber Mangel an Kourage fur Die Pferde, verurfachte der Armee große Beschwerlichkeit. Gine Menge Pferde famen'um, und bie übrigen maren alle mehr ober meniger frant, Ranonen versanten im Morafte, und Die Munision, Die aus Mangel an Pferden nicht mitgeführt werben fonnte, murde begraben, um fie bem Reinde unbrauche bar au machen. Satten die Frankreicher auf diefem Rudinge die Preußische Armee beunruhigt, fo murde Diefelbe fich in einer bedenflichen Lage befunden haben. Sie folgten amar ber Urmee, griffen fie aber, man

weiß noch nicht genau aus welchem Grunde, gar nicht an. Die Desterreicher hatten sich schon bei la Lune von den Preußen getrennt, und waren, unter dem Generale Clairfait, bei Stenay über die Maas gegangen, um auf dem nachsten Wege sich nach dem Luxemburgischen zu ziehen. Am 5. Oktober wurde Clairfait von den Frankreichern angegriffen, er wies sie aber durch eine hestige Kanonade zurück.

Bon Dun bis Berdun ging die Prenfische Ur. mee an ber Maas herauf.

Bei ber Frankreichichen Urmee famen indeffen brei, von ber Mationalkonvention abgefandte, Kommiffas rien, Sillery, Prieur und Carra, an. wurden mit lautem Gefchrei: "Soch lebe bie Repus blit!, empfangen. Sterouf hielten fie eine Unrede an ble Golbaten, benen fie fagten: fie mußten jest fur thren Seerd, fur ihre Beiber und fur ihre Rinder ftreiten; fie batten vierzeben Sabrhunderte lang unter ber Tyrannel gelebt; jest aber mare ber Beltpunkt getommen, da die Franfreichifche Mation allen Bolfern, Die unter dem Drucke feufsten, ein großes Beifpiel ges ben mußte; bie Frankreicher hatten bas Ronigthum abgeschaffe, und erflart, daß die Regierungsform repus bitfantich fenn follte; bag funftig Gleichheit unter ale ten Staatsburgern die Grundlage ber Regierungsform fenn follte; und baß blos das Gefet bertichen follte. Sie fagten ferner: ba bie Franfreicher bas Ronigthum abgeschafft batten, fo batten fie zugleich allen Eprans nen einen ewigen Saß geschworen. Sierauf zeigten fie ben Goldaten bas Preugifche Lager, welches nur eine Stunde weit entfernt mar, und fagten: "Gehet, tapfes "re Burger, febet bort die Tyrannen, die Euch unter-"drucken mollen: wir rechnen auf Guren Muth, und "auf Guren Saß gegen fe!" - Diefe Rede wurde

mit allgemeinem Jauchien aufgenommen, und brachte

Eben biese Rommissarien ber Konvention machten nachher eine sehr atraurige, wahrscheinlich übertriebene, Beschreibung von dem Ruchuge ber preußischen Armee. Sie schrieben von Ste. Mene bould am 2. Oftober: "Die Feinde ziehen sich mit starken Schritten zuruck.... "Der Weg', wo sie durch ziehen, ist ganz mit Leichnas "men bedeckt. Ihr Lager, welches wir besucht haben, "gleicht einem großen Kirchhofe. Es waren darin mehr "als drei hundert, theils todte, theils halb verzehrte "Pferde. Die Ausreißer haben und gesagt, jede Kome "pagnie hatte wentzstens funfzig Kranke, und oft fehle "es der Armee sechs Tage lang an Brod.

Den heffen, welche fich mehrere Wochen lang gu Elermont aufgehalten hatten, legten bafelbft diese Rommiffarten großes lob bei. Sie schrieben am 2. Oktober, in einem Briefe ber am 4. Oktober in der Abendsigung ber Konvention vorgelesen wurde: "Da wir ersuhren, daß die Feinde Elermont ges "raumt hatten, begaben wir uns in jene Stadt, um "uns durch den Augenschein zu überzeugen, in weichem "Bustande sie sich nach dem Abzuge der Feinde befinde. "Die heschen haben sich daselbst sehr vernänztig betragen, "und außer einigen Haben, um ihre große Wache das "hin zu sehen, haben sie das Eigenthum der Einwohner, "in Achtung gehalten." a) Heraus edhellt, daß die

a) Les Hessois s'y sont conduits sagement; et à lexception de quelques maisons aux environs de la ville, qu'ils ont démolies pour l'établissement de leur grande garde, ils ont respecté les propriétés des habitans.

Behauptung des Berfaffers ber hiftorifchen Briefe in der Minerva (Dezember 1792), die Beffen bate ten zu Clermont geraubt und geplandert, eine unges grundete Berlaumdung mar.

Das Verfolgen der vereinigten Armee überließ Dute mouriez ben ihm untergeordneten Feloherren; er felbst ging nach Paris, indem er den Plan hatte, noch vor dem Eintritte des Binters in die Desterreichtschen Mies berlande einzufallen. Schon am 1. Oftober schrieb er von Ste. Menehould einen Brief, welcher am 2. in der Konvention verlesen wurde, und worin Dus mouriez erklärte, es ware sein Plan, sein Winterquare tier zu Bruffel zu nehmen. Auch hatte er bereits einen Theil seines Heeres nach der Desterreichischen Grenze beordert,

Die Generale Rellermann und Balence verfolgten bie Preugen, boch mehr jum Scheine als in ber That; ber General Dillon folgte ben Defterreis dern und Beffen, Muf bem Bege erfuhr er, bag bie Beffen und bie Defterreicher uneinig unter fich geworben waren, und bag fich fogar ber Landgraf über bas Betras gen ber Deftervelcher beschwert batte. Dieg bielt er für eine gute Belegenheit, ben Brn. Landgrafen von bem Bundniffe mit Defterreich abzubringen, und ju gunftigen Ideen gegen Franfreich ju bewegen. fandte baber von Domballe einen gefangenen Seffi ichen Offigier, Srn. von Lindau, und zugleich feis nen Genenetal Abjutanten Gobert, mit folgenbem Briefe an ben Landgrafen :

"Ich habe die Chre, Gr. Durchlaucht dem Lands grafen von Beffenskaffel, Den Lieutenant Lindau gu

fenden. Aus dem Zeugniffe, welches ich biefem Offigiere habe geben laffen, werden Sie ersehen konnen,
daß die, jederzeit große, jederzeit großimuthige Frank,
reichische Nation, eine schone That zu schähen weiß,
und selbst an ihren Feinden Tapferkeit verehrt."

"36 ergreife biefe Belegenheit, Er. Durchl, einige Gebanten vorzulegen, welche Bernunft und Menfchen. liebe eingeben, Sie tonnen nicht in Abrede fepn, daß eine gange gusammen genommene Darion, bas Diecht bat, fich blejenige Regierungsform ja geben, bie fie für rathfam balt, und bag bemgufolge fein Privarwille fich bem Willen ber gangen Ration entgegen feben fann. Die freie und auf ereig unabhangige Franfreichifche Das tion bat fic ihrer Rechte wieder bemachtigt, und fur gut gefunden, ihre Regierungsform abjuandern: bieß ift, mit wenigen Borten ber Inbegriff beffen, mas in Rranfreid vorgeht. Ge. Durchl, von Beffen : Raffel baben ein Rorps Truppen nach Frankreich geführt; als Rurft opfern Gie Ihre Unterthanen fur eine Sache auf, Die Gie nichte angeht; ale Rrieger muffen Gle Die Bas ge einfeben, in ber Gle Gich jest befinden. Lage ift gefährlich fur Sie. Ste find umringt. rathe Ihnen, morgen fruh ben Rudweg noch Ihrem Lande angutreten, und bas Kranfreichifde Gebiet ju Ich will Ihnen bie Mittel verschaffen, ficher raumen. an ber Kranfreichischen Urmee vorbet gu tommen, mel. de fich verschiedener Doften, burch welche fie gleben muf: fen, bemachtigt bat. Diefer Untrag ift freimuthig, und ich verlange eine formliche, fathegorifde Untwort. Die Frankreichische Republik entschuldigt einen Irrthum;

fle weiß aber auch einen Einbruch in ihr Gebiet, und bie Plunderung beffelben, ohne Erbarmen ju rachen." "Dill on."

"R. S. Ich sende Ihnen diesen Brief burch meinen Generalitojutanten Gobert, der auf Ihre Untwort warten wird. Die Beschleunigung derselben ift brins gend nothwendig, benn ich bin im Begriffe zu mars schieren."

Der General Abjutant bes Brn. Landgrafen antwore tete folgenhermaßen:

"Mein Herr. Se. Durchl. ber Landgraf erkennt vollkommen die besondere Hoffichkeit, welche Sie Ihm durch die edle und großmuthige Art beweisen, womit Sie den Lieutenant von Lindau haben behandeln wollen. Se. Durchl. hat mir aufgetragen, mein Herr, Ihnen Seine lebhasteste Danksagung dafür abzustatten, als sur eine Handlung, die Ihrem Verdienste und Ihrer Menschenliebe Ehre macht."

"Da Se. Durchl. übrigens die dermaligen Vorfalle in Frankreich aus einem ganz andern Gesichtspunkte bestrachtet, als berjenige ift, aus welchem ein irre geleitetes Volk dieselben ausseht; so hat mir der Landgraf gräußert; wie der Inhalt Ihres Schreibens von solscher Urt sep, daß Er sich in keine Untwort darauf einstallen könne. Ich habe die Ehre mit vorzüglichster Hoche achtung zu seyn, n. s. w.

Diefer Briefwechsel des Generals Dillon mit bem Landgrafen von Hessen-Kassel wurde der Nationals fonvention übersandt, und am 11. Oktober-vorgelesen. Einige Mitglieder bezeugten ihre Unzufriedenheit laut barüber. Es entstand ein allgemeines Geschrei des

Difvergnugens. "Bas," rief man, "ein General "thut Friedensvorschlage! Das ift ein Berbrechen! eine "Berratheret! - Merlin von Thionville ftand auf," und fagte: "Der Brief des Generals Dillon bemeifet beutlich ble Berratheret blefes Generals, und ift ein murbiges . Gegenftud ju feinem Betragen im Lager bet Dont für Sambre, nach ben Begebenheiten bes geboten Huguft. 3ch trage barauf an, bag ein Unflagebefret gegen Dillon abgegeben werde!" Die Berfamme lung war geneigt, ein folches Defret gegen Dillon abjugeben, ale Chabot bemerfte, ber Brief an ben Lantgrafen fet vielleicht eine bloge Rrlegelift, und man muffe dieg vorber unterfuchen. Rerfaint vertheidige te ben General Dillon, und fagte: "vielleicht habe ber General den Brief auf Befehl des Benerals. Dumourleg fchreiben wuffen." Cout bon wieberlegte Srn. Rer. faint, und verlangte, bag bas Unflagebefret gegen Dillon fogleich follte abgegeben werben. Dach langen Debatten murbe endlich befchloffen, bag ber vollziehenbe Staaterath Dillone Betragen untersuchen, Konvention barüber Bericht abftatten follte.

Es war bem Rarafter bes Generals Dumouriez gemäß, niemals irgend einem Befehle seiner Obern zu gehorchen, wenn derselbe nicht mit seinen eigenen Ibeen und Planen übereinstimmte. Sich leidend zu verhals ten war ihm unmöglich; er mußte immer selbstthätig seyn: und sein außerordentlicher Stolz sowohl, als das unbedingte Vertrauen welches er in sich selbst sehte, ers laubte ihm nicht den Nath irgend eines andern Menschen zu befolgen, viel weniger sich nach den Besehlen seiner Vorgesehten zu richten. Dieser sein eigenstaniger, harts

nacfiger und folger Rarafter , zeigte fich bei jeber Geles Als die vereinigte Armee in Frankreich eine ructe; ale biefelbe Longmy und Berbun weggenommen batte; als ihre Borpoften bereits in ber Dabe ber Stadt Rheims ftreiften: ba waren gurcht und Befturjung ju Darie allgemein. Dimouries erhielt Briefe iber Briefe, Befehle über Befehle von bem Rriegsminifter Servan, mit feinen Truppen vorzurucken, und ben Deutschen ben Beg nach Paris ftreitig ju machen. Moch am 27. September forieb ibm ber Rriegsminifter, unter beffen Befehlen er ftand: "Babrlich, ich hoffe, lieber Genes gral, Sie werden, fo gut ale wir, von der Rothwene \_bigfeit überzeugt fenn, baß Gle, ohne einen Mugen. "blick langer ju gogern, fich ber Marne nabern muffen, num hieburch Chalons, Rheims, und bie gefegnes "ten Ebenen bes Sotffonnois und La Brie, gu "becten. Mag immer ber Feind fich in ben barren Felbern ber Champagne behaupten! .... Ich! wer "fann fie fo zuhig bei Ste. Denehould fteben feben, mabrend bie Uhlanen bereits bie Borftabte von Rheims "bedroben !"

Auf alle diese Borstellungen, Bitten und Befehle, nahm Dumouriez gar keine Rucksicht. Er befolgte fets nen eigenen Plan, und that was er wollte: auch war das Gluck ihm gunstig, und der Erfolg rechtsertigte feis nen Ungehorsam so febr, daß ihm nicht einmal Borr wurfe gemacht werden konnten, und daß man sogar seis ne Halsstarrigkeit bewundern mußte.

Sobald bie Preufen ihren Ruckjug angetreten hat, ten, ichien es ihm ju langwellig benfelben ju folgen. Er aberließ, wie bereits gesagt worden ift, bie Berfols gung ber Feinde feinen untergebnen Generalen, und eilte nach Paris. Es war zwar ein ausdrückliches Gerfet vorhanden, welches den Generalen verbot, ohne Erlaubnif des Rriegsministers ihre Armed zu verlaffen: allein Dumouriez seite sich über dieses, wie über alle anderen Gesehe weg. Am 9. Oftober schrieb er von Bouziers an ben Rriegsminister:

"Ich weiß mobl, bag ein Defret vorbanben ift. welches ben Generalen verbietet, ohne einen Befehl bes Minifters ihre Armee zu verlaffen. Diefes Defret, mele des bei Belegenheit bes Berrathers La Fayette abger geben wurde, bat jum 3mede, ftrafbare ober ebrfüchtis ge Plane von Geiten ber Benerale ju berbinbern. lein es lagt fich auf die Lage', in der ich mich befinde, gar nicht anwenden. Das mare vielmehr ein wirflicher Berbrecher, ber mich anklagen wollte. 3ch murbe ge= gen meine Pflicht als General fehlen, wenn ich bumm genug mare, mich an ben Buchftaben bes Defrets bale ten ju wollen, wenn ich geben Tage bamit verlobre, baß ich vor oder hinter ben Rolonnen ber marfchierte, und wenn ich nicht vielmehr biefe Beit baju anwenden wollte, mit bem Staaterathe alles bas ju verabreben, was meinen militairifden Operationen einen guten Er, folg verschaffen tann. 3ch hoffe, bag auch bie feinfte Rritit gegen biefen notbigen Schritt nichts wird eine juwenden haben, und daß die Aufrichtigkeit meiner Ges finnungen fowohl, als mein offenes Betragen, ben Deid hinlanglich miberlegen werben."

Am 11. Oftober fam Dumouriez schon nach Par rie, und am 12 erschien er vor ber Konvention, von welcher er mit den lebhaftesten Freudensbezeugungen

aufgenommen murde. Er fprach: "leberall fleget bie Rreihelt. Geleitet von ber Philosophie wird fie fich bald auf alle Thronen feben, wenn fle vorher den Defpotise mus wird vertilgt, und die Bolfer aufgeflart haben. Die Ronftitution, an welcher fle jest arbeiten wollen, wird bie Grundlage bes Gludes und ber Bruderichaft ber Bolfer merben. Der gegenmartige Rrieg wird ber lette fenn; die Tyrannen fomobly ale Die Privilegirten, werden fich in ihren ftrafbaren Planen betrogen finden : fie allein werden das Opfer diefes Rampfes ber willfubre lichen Gewalt gegen bie Bernunft. Die Urmee, mit beren Unführung bas gutrauen ber Dation mich beehrte, hat fich um bag Baterland verbient gemacht. 2016 ich am 28. Muguft gu berfelben fam, mar fie bis auf fiebs gehntaufend Mann gufammen gefchmolgen, und durch Berrather, welche Strafe und Schande überall verfolgt, in Bermirrung gebracht. Dennoch fürchtete fie fich mer ber vor der Angahl, noch vor ber Geubthelt, noch vor den Drohungen, noch vor der Graufamfelt, noch vor bem anfanglichen Glude ber achtzig taufend Defpotene fnechte. Die engen Paffe bes Argonner Balbes mas ren das Thermoppla, wo diefe Sandvoll Freiheitefrieger vierzehen Tage lang jener furchtbaren Urmee einen ftolgen Biberftand that. Gludlicher als die Spartanes find wir burch zwei, von bemfelben Geifte belebre, Urs meen unterftust worden, mit benen wir uns in dem unübermindlichen Lager bei Ste. Menchould vereinigt haben. Die Feinde geriethen in Bergweiflung, und magten einen Ungriff, welcher ber friegerifchen Laufe bahn meines Gehulfen und Freundes Rellermann einen neuen Sieg bingugefügt bat. In jenem Lager bei Ste.

Menehould haben bie Freiheitsfolbaten Beweife noch ant berer friegerifchen Tugenden gegeben, ohne welche for gar ber Muth ichablich fenn murbe: fie zeigten namild: Butrauen in thre Unführer, Gehorfam, Gebuld und Standhaftigfeit. Gener Theil der Franfreichifchen Republit ift durre und hat weder Soly noch Baffer. Deutschen werben daran benten; ihr unreines Blut wird vielleicht bas bamit getrantte unfeuchtbare Erbreich Das Better mar febr regnicht und fruchtbar machen. Unfere Solbaten maren ichlecht gefleidet: febr falt. ohne Strob, worauf fie fich hatten legen tonnen; ohne Deden, und bisweilen zwet Tage ohne Brod: weil bie Stellung bes Feindes unfere Bufubren gwang, weite Ummege gu nehmen, burch Debenftragen, die gu jeder Sabregeit ichlecht, bamale aber burch anhaltenden Dies gen gang grundlos waren. Denn ich muß ben Obers aufgebern über Lebensmittel und Fourage Die Gerechtige feit miberfahren laffen, baß fie, ungeachtet aller Sine berniffe, welche ichlechte Wege und Regenwetter verurs facten, ungeachtet meiner oft veranberten Stellungen, Die entweder nicht vorausgesehen werden tonnten, ober Die ich verhehlten mußte, alles gethan haben, mas nur moglich war, um Ueberfluß zu verschaffen. 36 mache mir ein Bergnugen baraus, offentlich ju erflaren, daß man bie gute Gefundhelt ber Golbaten ihrer Borforge ju verdanken hat. Diefe habe ich nie unwillig gefunden, Ihrem Singen und ihrer Frohlichfeit nach ju foliegen, batte man biefes fürchterliche Lager für eines jener Luft: lager halten follen, in benen bie leppigfeit ber Ronige vormals Regimenter von Drathpuppen, jur Beluftigung ibrer Beifchlaferinnen und ihrer Rinder, berfammelte.

Die Boffnung ju flegen hielt bie Freiheltstrieger auf. recht; ihre Beichwerden und ihre Enthaltsamfeit find vergolten worden; ber Feind ift unter Sunger, Glend und Rrantheit, erlegen. Bene fürchterliche Urmee ift auf bie Salfte gusammen gefchmolgen. Leichname und tobte Pferde bezeichnen des Keindes Weg. Rellermann vers folgt ibn mit 40,000 Mann, mabrend ich, mit einer gleis den Angahl, ber Abtheilung des Morbens, und ben une glucklichen, achtungemurbigen Belgiern und Lutitchern, ju Bulfe eile. Dur auf vier Tage bin ich hieher getommen, um mit bem vollziehenden Staatsrathe biefen Winters feldaug vollends ju verabreden. 3ch bediene mich biefer Belegenheit, um Ihnen meine Ehrfurcht gu bezeugen. 36 will feinen neuen Gib vor Ihnen ablegen; aber ich will mich murbig zeigen, Rinber ber Freiheit angufuß. ren, und die Gefete aufrecht ju erhalten, welche bas fouveraine Bolf fich burch Shren Dund felbft geben mirb. "

Diefe Rede murbe mit anhaltendem Beifallflatichen aufgenommen.

Sr. La source schlug barauf vor: ber Prefibent solle ben Gereral fragen, was er von dem Briefwechsel bes Generals Dillon mit dem Landgrasen von heffene Rassel halte. Dumouriez antwortete: er halte Dillons Brief für eine unbedeutende Prahleret, die man dem Generale Dillon um-so wentger übel nehmen konne, da er zwei Tage nachher dieselben hessen angegriffen und muthig versolgt habe.

Eben biefer angeflagte, und verbachtig gewordene General Dill on fandte an bemfelben Tage ben folgens ben Brief an ben Rriegeminifter:

Reunter Eb.

"Im lager ju Regres bei Berbun am it Oftober 1792, im erften Jahre der Republit."

Burger , Minifter. In meinem geftrigen Briefe habe ich Ihnen Dachricht gegeben, daß der Feind eine Bewegung gemacht habe, baß er in ber Dacht vom To auf den II fein Lager abgebrochen habe, und über bie Maas gegangen fet. 3ch habe Ihnen gemeldet, daß ich mich in Darich fegen wurde, um mich ber Unhohen von Regres und Glorieur ju bemache tigen. In der That habe ich auch geftern fruh eine Bate terie von feche Smolfpfunbern und vier Achtpfunbern auf ber Unbohe von St. Barthelem p, ungefahr 350 Rlafter von der Bitabelle von Berdin, errichtet, ohne daß mir ber Feind ein Sinderniß in ben Weg ges legt batte. Sobald meine Batterle jum Schiefen fer. tig mar, habe ich burch einen meiner Mbjutanten und eie nen Trompeter die beiliegende Aufforderung bem Rom. mendanten ber Stadt überfandt, ihm aber gugleich befohlen, feine Botichaft nicht ju ibergeben, falls ber Rommenbant ein Defterreichifcher Offizier fein follte. a) Balb nachher verlangte ber Preugifche General Rale. reuth eine Unterredung mit mir in bem Dorfe Glos rieur. 3ch begab mich babin, begleitet von dem Benerale Galbaud. 3ch glaube bemerft ju haben, baß ber General Ralfreuth aufs lebhaftefte ben Rrieben

a) Warum has? Warum follte die Botschaft nur einem Preusischen, und nicht einem Desterreichischen Offiziere, übergeben werden? Warum machten die Frankreicher bei diesem Ruckzuge einen so großen Unterschied zwischen Oesterreichern und Preußen? Dieses Geheimniß wird wahrscheinlich die Zeit aufklaren; denn diese klart alles auf. Bis babin aber bleibt der gange Ruckzug noch für die Uneingeweihten ein unauslösliches Rathsel.

wunscht, und daß er durch gandliche Raumung des Frankreichischen Gebiets von der Preußischen Armee benselben zu erlangen munscht. Gegen Abend erhield ich von dem Generale Courbiere die Antwort auf meine Aufforderung. Ich habe dieselbe sogleich dem Generale Kellermann sowohl, als den Kommissarien der Nationalkonvention zugesandt; und dem zusolz ge wird eine Rompagnie Grenadiere von Kellermanns Armee, und eine von meiner Armee, heute mit den Herren Galbaud und Valence Besitz von dem Thore Secours der Zitadelle von Verdun nehmen. Der General Kellermann wird Ihnen von den Einsrichtungen, die er in Rücksicht auf diese Stadt machen wird, Nachricht geben.

"266chrift der Aufforderung, welche ber General, Lieutenant Arthur Dillon an den Rommendanten der Preußischen Truppen zu Verdun hat ergeben laffen...
"Im Lager zu Regres am 11 Oktober 1792, im iten Jahre der Republik."

Der General Dillon, welcher eine Frankreichis
sche Armee kommandirt, die unter Verdun gelagert ist,
schlägt dem Hrn. Kommendanten Sr. Konkyl. preußtschen Majestät zu Verdun in der Zitadelle vor, ihm
diesen Plas zu übergeben, und denselben entweder so,
gleich, oder in einer bestimmten Zeit heute noch zu
räumen. Unter dieser Bedingung verspricht der General, den Ruckmarsch der Preußischen Truppen nicht zubeunruhigen, und sogar die Wegbringung der Kranken,
die im Stande sind weggebracht zu werden, zu beschüzzen. Wenn der Hr. Kommendant diesen Borschlag annimmt, dessen Zweck es ist, unnöthiges Blutvergießen
zu verhüten, so wird er dadurch einer morderischen Be-

lagerung answeichen, die heute noch anfangen foll. Ich fende den Obriftlieutenant Ochenet, meinen 21d, uranten, welcher diesen Brief übergeben, und mir die Antwort überbringen wird.

"Astwort des Hrn. von Courbiere, Seineral, Lieutenants in Preußischen Diensften, an Hrn. Arthur Dillon, General, Lieutenaut und Kommendant der Armee der Ardennen...

"Berdun am 11 Oftober 1792. a

Ich habe Befehl vom Könige, Ihnen, in Antwort auf die Aufforderung, die Sie an mich haben ergehenlassen, zu antworten, daß morgen, am 12 des laufenden Monats, am Vormittage das Thor Secours ber willigt werden, und von den Königlichen Truppen und den Frankreichischen Truppen gemeinschaftlich besett werden soll. Der Zeitpunkt der ganzlichen Räumung von Verdan, kann am 14 statt sinden, und die Kransten, welche transportirt werden können, sollen auf Wasgen vom Lande, die man bezahlen wird, nachfolgen. Unf diese Weise bin ich bevollmächtigt, über die Punkte der Kapitulation überein zu kommen. Usbrigens habe ich mit den Gestinnungen der ausgezeichnersten Hochach, tung die Ehre zu seyn, u. s. w.

"von Conrbiere,

General Lleutenant im Preugischen Dienste. Um 12 Oktober wurde die solgende Kapitulation

geschloffen:
"Da Se, Majeft. der König von preußen beschlofen hat, die Stant Berdun zu raumen, so ift zu dies sem Zwecke die folgende Uebereinkunft zwischen ben Herren von Courbiere, Generali Lieutenant in Preußischen Diensten, Chrus Valence, Generallieus

tenant ber Armeen ber Frankreichischen Republik und Frang Thomas Galband, Marechal be Camp, welche zu biesem Zwecke von ihren Kommittenten hinlanglich bevollmächtigt sind, geschlossen ivorden:

1. "Am 14 des laufenden Oktober, Monats wer," den die Preußischen Truppen die Stadt Berdun vor Mittag raumen, um fich mit dem, diesem Korps zuges borigen, Sewehre, Sepacke und Seschüße, auf benjer nigen Weg zu begeben, der sie am besten zur Preusischen Zirmee in der Gegend dieser Stadt führen wird.

2. "Das sammiliche grobe Geschütz, welches in ber Stadt Berdin bei ihrer Uebergabe gefunden worden, so wie alles, was fich in den Magazinen gefunden hat, foll dem hiezu ernannten Generale der Krankreicksichen

Armee getreulich überliefert werben. a

3. "Die famintlichen Rranten, welche im Stande find nach den Sofpitalern ber Armee gebracht gu were ben, follen, fo wie Ge. Daj. es gut findet, wegges bracht werben. Diejenigen, bie nicht weggebracht werben tonnen, follen, bis ju ihrer ganglichen Benes fung, in ben Sofpitalcen, fo wie fie jest find, bleiben, und auf Roften Gr. Preufischen Daj, verpflegt were ben. Rachber foll es thuen fret ftchen, fich auf bem Eurzeften Bege jur preußischen Urmee ju begeben, ohne daß fie auf irgend einen Kall konnen zu Kriegsgefanges nen gemacht werben, ebe fie wieber ju ihrer Armee gefommen find. Und bamit bie Biebergenefenen gang ficher wieder ju ihren Truppen gelangen tonnen, fo maden fich bie granfreichischen Benerale verbindlich, Diesen Wiedergenesenen Daffe in befter Form geben.

4. "Alle, Gr. Preußischen Daj. Bugehörigen, Cfefeten follen frei meggebracht werden burfen."

1. " Sogleich nach Genehmigung und Unterzeiche

nnng blefes Bertrages, merben ble Frankreichlichen Truppen bas Secours: Thor ber Zitadelle mit einer, nicht über hundert Mann ftarken, Kompagnie Gendar, merle besegen.

- 6. "Am 14 Oktober vor Mittag werben die Treußischen Truppen Berdun geräumt haben; und um allen Unordnungen, die in unvorhergesehenen Fällen sich erzeignen möchten, zuvor zu kommen, werden die Frankreichischen Bürger Generale ihre Truppen nicht eher in Berdun einrucken lassen, als nachdem der Nachtrab der Preußischen Truppen durch das Chausses Thor wird ausgezogen senn.
- 7. Dollte burch ein Migverstandniß, ober burch irgend einen Zufall, gegen alle Erwartung, sich ergend eine Uebertretung der obigen Kapitulation zutragen; so soll dieß keinen Einfluß auf den gegenwärtigen Vertrag haben, und es soll derselbe darum nichts bestorweniger getreulich vollzogen werden: und sollte sich, gegen alle Erwartung, irgend ein Vorsall ereignen, sollsollen die Schuldigen gestraft werden.
- 8. "Um diesem Vertrage alle nothige Kraft zu ger ben, foll berfelbe boppelt ausgefertigt, von ben obers wähnten Burger Rommiffaren unterzeichnet, und mit dem Preußischen Wappen sowohl, als mit dem Bappen ber Frankreichischen Nation, gestegelt werden."
- Morgen am 13ten, um zehen Uhr, stehet es bent Generale Rellermann fret, für sich, oder für irgend einen andern Offizier seiner Armee, sein Hauptquartier in der Zitadelle von Verdun zu nehmen. Das aus der Zitadelle in die Stadt suhrende Thor soll mit einer Rompagnie Preußischer und einer Kompagnie Praukreicht scher Truppen besetzt werden. Er darf nicht mehr, als

noch zwei andere Rompagnien und funf und zwanzig Reuter, einrucken laffen.

"Berdun am 12. Oftober 1792.a

"Galband, Balence.a. "De Courbieres.a

In biefer Kapitulation geschah ber Heffen, ber Des fterreicher, ber Musgemanderten, und sogar ber Eins wohner von Verbun, feine Erwähnung; biefe wurden in bie Kapitulation nicht mit eingeschlossen, a)

Um 14ten Oftober raumten die Breugen ble Stabt Berbun, und ließen betrachtliche Magazine in berfelben guruck. Um 15 und 16 blieb die Armee bei Chatillon fieben, um fich wieder unter ihre Rompaguien gu fam. Die Ranonen murben nicht obne große Dube fortgebrocht, und vor bem Berfinten im Morafte gerete ret. Die Frankreichifche Urmee, welche ben Preugen auf dem Sufe nachfolgte, und die von ihnen verlaffes nen Lager fogleich befette, verhielt fich gang ruhig: allein die Bauern aus der benachbarten Gegend bewaffe neten fich mit ben in Menge weggeworfenen Gewehren und ber meggeworfenen Munizion. Gie griffen ben Dachtrab ber Preugifden Armee an, erichoffen Ginen Sufaren, machten einige Goldaten ju Gefangenen, und plunderten fie rein aus. Diese Wefangenen murben fes boch durch Frankreichliche Sufaren befreit, und mit einem Erompeter nach der Preufischen Urmee juruck gefdict. Wferbe fielen in Menge, und die Ungabl ber Rranten nahm noch täglich zu.

Lettre des commissaires de la Couvention, lue à la séance du 16 Octobre,

a) Les généraux, charges de la négociation, n'ont voulu entendre à aucun article, rélatif aux habitants, aux Autrichiens, et aux Hessois.

Am 20. Oktober stand die Armee bei Longwy. Schon am 17. Oktober hatte der Herzog von Braunsschweig einen Abjutanten mit einem Trompeter an den General Rellermann gesandt, um eine Unterredung zu verlangen. Rellermann antwortete: er kinne sich in keine Unterhandlung einlassen, so lange sich die Preussische Armee auf dem Frankreichischen Gebiete befinde; auch musse die Uebergabe von Longwy bei jeder Unters handlung ein vorläufiger Artikel sein. Der Herzog von Braunschweig erbot sich, dem Generale Rellers mann am 26. Oktober die Kestung Longwy zu überges ben; allein Kellermann bestand darauf, daß Longwyschon am 22sten gerkumt werden mußte. Dieß wurde bewilligt, und in Rucksicht auf die Festung Longwy die folgende Kapitulation geschlossen:

"Da Se. Maj. der Konig von Preußen beschloffen hat, die Stadt und festung Longwy zu raumen, so ist die gegenwärtige Uebereinkunft zwischen uns Unterzeicheneten, dem Burger Cyrus Balence, Generallieutes nant der Armeen der Republik, und dem Grafen von Kalfreuth, Generallieutenant Gr. Maj. des Konigs von Preußen, die beide mit der nothigen Vollmache

verfeben find, gefchloffen worden:

1. "Ain 22. des laufenden Monats wird das Frankreidische Ther ber Stadt und Festung Longmy den Frankreichischen Truppen übergeben, und die Stadt ine

nerhaib 24 Stunden nachher gang geraumt. a

2. "Sammtliches Geschüt sowohl, als bie Magar zine, sollen in bem Buftande, in welchem fie fich bei der Einnahme ber Festung befanden, bem, vom Generale Rellermann zu ihrer Uebernahme ernannten, Offiziere übergeben werden.

3. "In Unsehung ber Rranten wird wie bei ber Uer

bergabe von Berdun verfahren.

4. "Der General Kalkreuth wird einen Offizier ab, seuden, um den Abzug ber Truppen zu melden, sobald bieselben ganz burch das Burgunder. Thor gezogen sem

werden, um jedem Unheil vorzubeugen. "

5. Sollte fich etwa ein unvermutheter Infall erseignen, fo foll derfelbe doch feine Abanderung in den obgemeldten Kapitulationspunffen veranlaffen. Die Schuldigen follen bestraft, und der Vertrag vollzogen werben.

6. altm diefen Bertrag defto authentischer ju mas chen, fo foll berselbe mit dem Stegel des Franks reichifchen Boltes und dem Stegel Sr. Maj. bes Ronigs von Preußen, bestegelt werben.

2m 17. Oftober 1792.

"Eprus Balence, General der Armee der Republik. Der Graf von Kalkreuth, General, lieutenant der Armeen des Könige von Preußen.

Die Frankreicher thaten sich nicht wenig darauf zu gut, bag in dieser Kapitulation sonohl, als in der Rapis tulation von Berdun, ihre Generale als Generale der Frankreichischen Republik anerkannt wor, den waren; daß im 6. Artikel der vorstehenden Kapitulation ein Siegel des Frankreichischen Volfes anerkannt wurde; und daß in demselben Artikel sogat des Frankreichischen Bolkes noch vor Sr. Maj. dem Ronige von Prengen Erwähnung geschah. a)

a) Die Rommissarien der Ronvention schrieben an die Rons vention: La convention nationale verra, que la capitulation est faite entre les Généraux de la République Françoise et ceux du Roi de Prusse. Les généraux de la République n'ont accordé aux ennemis que ce que les loix de la guerre et de la politique préscrivent strictement; ou plutôt il est flatteur pour eux d'avoir été les premiers à signer comme CéUm 22. Oktober 1792. verließ die Preufische Ats mee das Frankreichische Gebiet, und übergab die Fer ftung Longwy den Republikanern.

Urmee aus Frankreich hat man verschiedene Betrach, tungen gemacht, die aber größtentheils nur dazu die, nen, zu bewelfen, daß irgend eine geheinte, bisher noch nicht bekannte, Ursache benselben bewirkt haben muß. Die Uebergabe eines Orts wie Verdun, den man nicht zu vertheidigen vermochte, sobald er ernsthaft augegrisssen wurde, war der Klugheit gemäß, und hat nichts unbegreisliches; aber die Rückgabe einer so wichtigen Gränzseltung, wie Long wu, welche dazu dienen konnte, tas Lupemburgische zu becken, und welche sehe gut hatte vertheidiat werden konnen, bleibt bis sehr noch ein Räthsel. Sogar die Kommissarien der Nationalkon vention, die vermuthlich in das Geheimniß nicht einger weihet waren, sanden diese Uebergabe unbegreislich. a)

néraux de la République Françoise. Lettre de Commissaires lue à la séance du 16. Octobre.

a) Carra, einer diefer Rommiffarien, fchreibt: La reddition de Verdun, après la levée du camp de la Lune, n'avoit rien de surprenant. On comprenoit facilem ent, qu'une armée couverte de toutes les maledictions de la nature, ne pouvoit se conserver au milieu de la France dans un poste aussi faible que Verdun, où tôt ou tard elle auroit fini par périr toute entière de maladie ou de misère, ou être faite prisonnière par nos armées réunies et accumulées autour d'elle. Mais ce qu'on n'a pas conçu vraisemblablement aveç autant de facilité, c'est la reddition de Longwy', forteresse de l'extrème frontière, et en très - bon état, où l'ennemi, avec quatre ou cinq mille hommes de garnison, et à portée de Luxembourg, pouvoit arrêter deux mois au moins l'armée de Kellermann, et renforcer continuellement la place d'hommes et d'aprovisionnements. Rapport de Carra imprimé par ordre de la Convention.

Diese Kommissarien, die sich damals bet der Armee befanden, behaupteten, der Konig von Preußen mate bewogen worden Longwy du übergeben, weil er gerade damals ganz unerwartete Nachrichten aus Pohlen er, halten hatte; a) allein dieses war wahrscheinlich bloß eine ungegründete Muthmaßung der Kommissarien.

Wir wollen nunmehr von den friegerischen Thaten ber ausgewanderten Frankreicher einige Nachricht ges ben. b)

Die Armee der Frankreichischen Prinzen bestand bels nahe aus lauter Edelleuten, wozu noch einige Franks reichische Kavallerieregimenter, die übergegangen war ren, und einige in Deutschland errichtete Korps kas men. Die Starke der ganzen Armee hat man nie ers sahren können; es blieb dieses ein Geheimnis ihres Generalstabes, welches selbst den Prinzen nicht mitzgetheilt wurde: sicher aber kann man behaupten, daß diese Armee wengstens 25,000 Mann stark gewesen sei.

Die Truppen waren in drei Hauptkorps vertheilt. In der Spike der größten und ansehnlichsten dieser Korps, welches am Rheine und an der Mosel, bet Trier, Roblenz, und in der umliegenden Gegend lag, befanden sich die beiden Bruder Ludwigs des XVI. Das zweite Hauptkorps lag in den Niederlanden, und wurde von den beiden Generalen, dem Grafen von Egmond und dem Markis de la Queille, angersührt: das dritte Korps befand sich in Breisgau, und bestand aus der sogenannten Mitabeauschen Legion.

a) Ce qui est important que vous sachiez, c'est que la reddition si prompte de Longwy a été due aux nouvelles allarmantes de la Pologne. Ebenda selbit.

c) Man sehe das Journal der Emigranten in dem Mas gazin der neuesten Kriegsbegebenheiten.
1 216. S. 106.

Bei dem Einzuge der vereinigten Armee in Frankreich wurden allen Frankreichen Ausgewanderten in
drei Theile getheilt und dreien Armeen zugegehen. Die
beiden Brüder des Königs blieben mit einem Korps
von 15 bis 16,000 Mann bei der Preußischen Armee,
und unter ihnen sührten die beiden Marschälle von
Frankreich, Broglio und Castries, das Komman,
do. Der Königlich Preußische Generallieutenant der
Rönige den Austrag, von Preußische Seite die Oberaussicht über dasselbe zu führen. Er kam am 16. Julins zu Bingen an, woselbst die Prinzen ihr Hauptquartier hatten.

Ein zweites Korps Ausgewanderter, von bem Prinzen von Conde angeführt, und nicht fo ftarf als bas erfte, stieß zu der Desterreichischen Armee in Breisgan. Ein brittes Korps, unter Anführung bes Herzogs von Bourbon, vereinigte fich in den Mies berlanden mit ber Armee bes Herzogs von Sachsen

Tefchen.

Die Frankreichischen Prinzen verließen mit ihrem Rorps Bingen am 2. Angust, und marichierten über Kirchberg, Gungerobe, Berick, Halsberg, Erier, Grevemachern, Bredemus und Nade, machern, vor Thionville. Dieses Korps machte ben linken Flügel der Preußischen Armee aus, welche über Luremburg gegen Longwy vorrackte. Thionville wurde vergeblich aufgefordert und berennt. Die Aus, gewanderten hatten kinne Kanonen, kein Belagerungs, geschäß: sie mußten also, da man ihnen die Kestung nicht freiwillig übergab, die Belagerung ausheben. Man verlangte von dem Kommendanten zu Lurem, burg, dem Baron von Schröder, das schwere Serschüß: er schlug es aber ab. Hierauf verließen die

Prinzen mit ihrem Korps Thionville und marschierten über Ometz und Spincourt nach Berdun, wosser Dmetz und Spincourt nach Berdun, wosser Dmetz und Spincourt nach Berdun, wosser ihr am 13. September ankamen. Bei Dun gingen sie über die Maas nach Busanzy, kamen hier mit der verzeinigten Armee in gleiche Hohe, und machten die äußersste Kolonne rechter Hand von derselben aus. Am 18. gingen sie bei Vouziers über den Aisne Fluße Uesber Suipps kamen sie am 20. September nach Some me Tourbe, und blieben, während des Wassenstillsstandes, bis zum 29. daselhst seben. Sie sollten hier den Rucken der großen Armee sichern, und die beiden Wege nach Challons und Rheims beobachten.

2m 30, traten bie Musgemanderten ibren Ruck. marfc an. Sie verließen ihr Naterland um baffelbe niemals wieder zu betreten. Um I. Oftober famen fie nach Bougiers, und blieben bafelbft bis jum britten. 21m vierten giengen fie über bie Miene, jogen fich, linfer Sand ber Defterreicher unter bem Generale Clairfalt, über le Chene le populeur nach Gen. befesten die beiden engen Paffe, les grandes Uve moties und bie Sohe bei bem Dorfe Stonne, Zus bem Dorfe les grandes Armoifes wurden Die Ausgewanderten von den bewaffneten Bauern vertries Bei dem Dorfe Stonne griffen ble Burgerfole Daten abermals an. Gle murden aber in die Mucht gejagt, und zwei Dorfer von ben Husgewanderten in Brand gesteckt. Bon bier ging ber Darich, aber Stenan, Marville, Longuion, Lern und Longe wn, nach Arlon in ben Defterreichifden Dieberlane den, und von da ins Luttichiche.

Am Ende des Monate November machte der Generallientenant von Schanfeld ber Pringenarmee im Nahmen des Königs befannt, daß fich der König von diefer Zeit an schlechterbings auf feine weitere Unterstützung einlassen wolle. Dun blieb den ungläcklichen Ausgewanderten nichts übrig, als aus einander zu gesten, ohne zu wissen, was sie thun und wovon sie les ben follten.

Von dieser Zeit an wurden die unglücklichen Frankreichischen Ausgewanderten überall vertrieben, an keinem Orte geduldet, nicht einmal so lange, daß sie von
den Beschwerlichkeiten einer Reise hatten ausruhen
können. Wan floh sie, verabscheute sie, verweigerte
ihnen sogar die Gastsreundschaft und versagte ihnen
die dringendsten Bedürfnisse des Lebens. Schon am
23 Oktober ließ die Regierung in den Desterreichischen
Riederlanden in Rücksicht auf die Frankreichischen Auss
gewanderten die folgende Verordnung ergehen: a)

"Da Se. Maj. ben Beschwerlichkeiten vorbeugen wollen, welche für das gemeine Wesen aus dem großen Zuflusse der Frankreichischen Ausgewanderten von allen Ständen in dieses Land entstehen könnten; so hat sie, auf Berathen der Durchlauchtigsten General, Sou, bernere, für gut befunden, fest zu sehen und zu versordnen, wie sie hiemit fest sebet und verordnet, folgendes:

1. "Die, unter der Armee der Frankreichischen Prinzen dienenden, oder ihr zugehörigen Ausgewander, ten, sollen sich sonft nirgendwo aufhalten, oder bleiben durfen, als in den Dertern die zu den Kantonirungen dieser Armee angewiesen sind. Alle diejenigen, die sich in irgend einer andern Stadt dieses Landes einfinden, sollen von den Polizeibedienten angehalten werden, mit Beihulfe des Militairs, wenn es nothig ift, um sie zurück zu treiben; auch sollen sie als Storer der öffentlichen Ruhe gestraft werden.

a) Gazette de Leyde. 1792, No. 88.

2. "Die übrigen Frankreichischen Ausgewanderten, welches Standes oder Ranges sie auch seyn mogen, geistliche oder weltliche, die keln Haus oder keine Bobsnung gemiethet haben, sollen in Zeit von acht Tagen von der Bekanntmachung dieser Berordnung an zu rechnen, das Land raumen, bei Strafe als Landstret, cher behandelt zu werden.

3. "Alle diejenigen, unter den Ausgewanderten, die, dem vorhergehenden Artikel zusolge, im Lande bleiben durfen, mussen, innerhald der nämlichen Zeite frist von acht Tagen, dem Justiz, oder Polizeibeamten ihres Wohnortes eine genaue und richtige Anzeige ihrer Tauf, und Zunahmen sowohl, als derjenigen Personen übergeben, die ihre Familie und ihr Dienstgesinde aus, machen, nehst einer genauen Anzeige ihrer Wohnung und ihres letzten Wohnplates, den sie in Frankreich hatten, so wie auch ihres Standes, oder ihrer Prosession. Diejenigen, welche diese Anzeige unterlassen würden, oder es sich herausnehmen weiße Kosarden, oder weiße Federbusche, zu tragen, sollen gleichfalls, bei der nämlichen Strafe, das Land räumen mussen,

4. Die Justig, und Polizeibeamten sollen die Une zeigen, die sie zufolge bes vorhergehenden Artikels wer, ben erhalten haben, den Fiskalrathen ihrer jederseittigen Provinzen einhandigen, welche alsdann dieselben

bet Regierung überfenden merden. a

Achnliche strenge Verordnungen gegen die Frankreichischen Ausgewanderten ergingen in den meisten andern Europäischen Ländern. In Deutschland wurden
sie gar nicht geduldet. Und was das Maas des Unglucks dieser bedauernswurdigen Flüchtlinge voll machte,
war, daß ihnen die Nationalkonvention den Rückweg in
ihr Vaterland bei Todesstrase versperrte, und aller ihrer,
in Frankreich liegenden, Güter sich bemächtigte.

Buerft murbe, auf Cambons Borichlag, beichloß fen: baß alle biegenigen, welche Belber, ober Belbesi werth; von ausgewanderten Frankreichern in Bermabe rung batten, bei Tobenftrafe gehalten fenn follten, biefe Belber, Staatsobligationen, u. f. w. innerhalb vier und zwanzig Stunden nach Befanntmachung Diefes Defretes dem Nationalschate ju überliefern. - Dieß mar ein fdreckliches Defret. Es feste die Todesftrafe auf Die Freundschaft, und nothigte alle biejenigen, Die bergleichen Gelber in Bermahrung hatten, pflicht, und ehrs mibrig au handeln, Baarichaften, welche ihnen unter bem beiligen Siegel ber Freundschaft, ber Treue und Ehrlichfeit, anpertraut worden maren, auszuliefern, und an ibren Rreunden und Bermandten ju niedertrachtigen Berrathern ju werden, wenn fie fich nicht ber Gefahr aussehen wollten, auf bem Ochaffote ju fterben. Gefebe biefer Art, welche die unverbruchlichften Pflichten ber Moral, der Ehre, ber Menfchlichkeit, mit der Pflicht ber Gelbfterhaltung in Rollifion bringen, tonnen feine andere Birfung baben, als alles Gefühl für Tugend und Ehre bei ben Rationen, benen fie gegeben merben, au erfficen, und die Grundlagen, auf benen die menfch, liche Gesellichaft beruht, auf die schrecklichfte Beife ju erschuttern.

Am 23 Oktober berathschlagte sich die Konvention über die Frage: was ein Ausgewanderter, der in sein Baterland gurud kehrte, für eine Strafe leiden sollte? Man that verschiedene Borschläge: aber Offelin berstand daranf, daß die Todesstrafe sestgesett werden müßte, und zwar ohne allen Unterschied des Alters, des Geschlechts, oder des Standes.

Bujot mar berfelben Weinung. "Das Auswambern, a fagte er, "ift an fich fein Verbrechen; es kann baber auch nicht mit dem Tode bestraft werden. Alles kommt

kommt auf die Umffande an; und diese allein konnen das Auswandern verbrecherisch und strasbar maden, Derjenige, welcher seinem Baterlande in der Gesaut entstieht, welcher ihm seine Krafte und sein Vermögen entwendet, wenn es dieselben verlangt, ist ein Rieders trächtiger; derseutzt, welcher es fliebt, und ihm Feine be erweckt, oder selbst gegen dasselbe die Wassen subre, ist ein Vertein mitsten mit ewiger Budant nung, die letzen mit dem Lode bestrasten; wenn sie ihre Verbamung brechen, und es wagen zuruckt zu kommen.

Danton unterstützte ebenfalls diesen Borichlag, und die Konvention beschioft; das die Ausgewanderten von dem Gebiete der Republit auf ewig verbannt naten, und bas diesenigen, welche nach Bekanntmarchung dieses Beichlusses zurück kommen wurden, mit dem Tode bestraft werden sollten. Diesenigen, welche mit den Bassen in der Hand ergriffen wurden, mußten ohnehm, zusolge eines bereits abgegebenen Betretes, mit dem Tode bestraft werden. Demzunolge wurden einige, mit den Wassen in der Band ergriffene, Ausgewanderte ibgielch hingerichtet

Har duf folche Personen erstreckt, welche gegen ihr Barterland gestritten hatten, so durfte sich bassel noch entschuldigen lassen. Da aber alle Ausgemanderten, ohne Unterlichteb, barin vegriffen wurden, so war det Beschluß hart und tyrannlich. Um so viel mehr, da die tonstituerende Versaminlung somilich erklart hatter das Auswandern jel kein Verbrecken, und sever Staater burger habe das Richt nach Wiltüber aus dem Nicht gehen und in dasselber zu tommen. Viele Ausger wanderten sind gestoben, weil sie sich surdeten ermots Reunter Die

bet zu werden. Sie fichen nicht por ber Konstitution, sondern fie fichen por Orleans, vor Marat, Rosbeschierre, Danton, Pethion und Manuel. Es fanden sich unter ihnen viele furchtsame Weiber und Kinder, die sich nun auf immer thres Vermögens und ihrer Wohlungen beraubt saben; viele rechtschaf, sene patrioten, denen die, im August und September vorgefallenen, Mordthaten ein Greuel waren, und des ren Absicht es gar nicht gewesen war, Frankreich auf immer zu werlassen. Was hatten diese gethan, um so hart bestraft zu werden!

"Das Defret, fagt Moore, macht einen Unterfdied, und lagt bennoch feinen Unterschied gu; benn vermoge biefes graufamen und ungerechten Befdluffes ift berienige, ber fein Baterland aus bloger Rurcht veri ließ, und feine Parthet bagegen nahm, in ber That eben fo bart geftratt, als wer fich mit feindlichen Dees ren verband, und mit ben Baffen in der Sand gefang gen murbe. Der erfte foll Todesftrafe erbulden, wenn er in bas Land jurudfehrt, das ibn gebahr; ben zweis ten tann die Todesftrafe nicht eber treffen, als bis et auch das namliche thut. . . Diefer unfinnige, ums gerechte Beichluß, verurtheilt Beiber, well fie furchte fam find, wie es ihr Gefchlecht mit fich bringt; und viele Manner verlieren ibr Bermogen, und werden bem außerften Mangel ausgesett, die nur auswanders ten, um ihr Leben - nicht vor dem Schwerte ber Ges rechtigfeit, fondern vor bem Doiche ber Dibrder au ichuben. "

So weit ging ber Saß ber Konvention gegen ble ungludlichen Ausgewanderten, daß man fogar benen, bie nach ihrem Baterlande jurud ju tehren, und bemefelben zu dienen munichten, wenn man ihnen erlauben wolle, daß fie mit Sicherheit jurud tommen tonnten,

biese Erlaubnis nicht gab. Der Beneral Euftine sowohl, als ber General Biron, übersandte der Kons vention Betese von Offisieren anter dem Condeniden Korps, die um Bezeihung baten, und um Erlauenis nach Frankreich furuck kehren zu dursen: die Konvenstion gieing aber, wach Bo lejung dieser Briefe, jedenmat zur Lagesordnung über, ohne dieselbem der mindesten Ausmerksamfeit zu wolltebigen.

Wahrend der Zeit, da der Herzog von Brauns schweig mit dem Geuerale Dumourlez unterhandelte, machte die Oesterreichische Armee, unter Ansührung des Herzogs von Sach en Teichen, einen Verssuch die wichtige Festung Litte durch einen ileversall wegzunehmen, indem zu einer sormitchen und regels maßigen Belagerung die Jahrszeit bereits verstrichent war. Am 24 September rückte der Herzog, dessen Hauptquartier ichon seit einiger Zeit zu Tournap gewesen war, mit seiner Armee, die höchstens 30,000 Mann start war, gegen Lille vor, und verlegte sein Hauptquartier nach Fiers, einem Dorfe unweit Lille, im Frankreichischen Frandern. Am soigenden Tage erließ der Herzog an die Linwohner sener Gegend die solgende Proclamation.

Da die unglucklichen Ereignisse in Frankreich Se. Mas. den Kaifer, ais guten Nachoar des Frankreichis schen Kandern, bewogen haven, den rechtschaffenen Einwohnern vieler Proving zu Hille zu kommen, und ihreit rechtmaßigen König, neoft seiner königlichen ga, mite, aus der unglücklichen Lage zu bestreten, welche sie druckt: so erklaren wir durch die gegenwärtige Schrift, daß alle Diesentgen, welche ihre Wassen aies berlegen, und sich dem Schube unterwersen werden, den Se: Mas. der Kaiser ihnen andietet, als Teunde behandelt, und alles Schubes des Geleges theilhastig

seyn sollen; daß aber Dlejenigen, bie fich widerseten werden, als Rebellen gegen ihren rechtmäßigen Obers betren sollen behandelt werden.

"Graeben in Unferem Sauptquartiere vor Lille am

24 Geptember 1792. c

"Albrecht."

Die Befahung von Lille machte sich sogleich jum Wie berstande bereit, und that schon am 27 September einen Ausfall. Indessen bemächtigte sich die Raiserliche Armee einer Borstadt, Fisves genannt, und fing an sich das selbst zu verschanzen. Die Besahung der Festung unters bielt aber ein so heftiges Feuer auf die Belagerer, daß das Hauptquartier des Herzogs einige Tage später von Flers weiter ruchwärts, nach Anappe, verlegt wurs de. Das Feuer der Desterreicher that der Stadt großen Schaden.

Am 29 forberte ber Major Daftre, im Rahmen bes herzogs, die Feftung jum zweitenmale auf. Der

Bergog ichrieb an ben Kommenbanten berfelben:

"Hr. Kommendant. Die Armee Sr. Maj. des Sals fers, über welche ich die Ehre habe das Kommando zu fahren, befindet sich vor Ihren Thoren. Die Batterien sind aufgerichtet. Die Menschlichkeit macht es mir zur Pflicht, mein Herr, Sie nebit Ihrer Besagung auszus fordern, mir die Stadt und Zitadelle von Lille zu übers geben, um das Blutvergleßen zu verhüten. Wofern Sie Sich weigern, so werden Sie mich, gegen meinen Willen, notthigen eine reiche und bevollferte Stadt zu bombardieren, die ich zu schonen wünschte. Ich verlange ohne Verzug eine kathegorische Antwort.

" Mibrecht,

Furft von Sachfen Teichen. ... 3ngleich erließ der Bergog auch an den Burgerrath der Stadt Like die folgende Aufforderung:

Da ich, meine herren, mit der Armee Sr. Raiferl. Maj., die meiner Sorgfalt anvertraut ift, mich vor Ih. rer Stadt befinde, so komme ich Sie aufzufordern, mir dieselbe nebst der Zitadelle zu übergeben, und den Einswohnern den mächtigen Schuß des Kaisers anzubieten. Sollte man aber durch einen vergeblichen Widerstand, die Anerdietungen verkennen, die ich thue; so sind die Batterien errichtet und bereit die Stadt zu beschießen; dann wird der Burgerrath seinen Mithürgern für alles das Unglück verantwortlich sepn, welches die nothwenz dige Kolge davon sepn murde.

Palbrecht,

Burft von Sadfen, Tefden,

Der Kommenbant antwortete:

Derr Generalkommendant. Die Besatung, welche ich die Ehre habe zu besehligen, ist, sowohl als
ich, entschlossen, uns eher unter die Trummer dieser
Stadt zu begraben, als dieselbe unsern Feinden zu
üdergeben: und die Burger, welche, so wie wir, ihrem Eide, frei zu leben ober zu sterben, getren bleiben, theilen unsere Gesinnungen, und werden uns aus
allen Kraften unterstützen.

"Lille am 29 September, im erften Sabre ber

granfr. Republit, um Mittag. a

"Ruault,

Marechal be Camp, Kommendant von Lille. ... Antwort des Burgerrathes:

mBir haben fo eben, mein herr, unferen Gib er, neuert, der Nation getreu ju bleiben, und die Freis beit und Gleichheit aufrecht zu erhalten, oder auf uns ferem Posten zu fterben. Wir find teine Meineloige.

"Wegeben auf dem Rathhause am 29 September."

Andre, Maire, Rochart, Stadtschreiber.

"Sobald blese Antworten im Lager angekommen waren, singen die Desterreicher bas Bombardement an. Am 30 September war es schrecklich, sa daß die Stadt an mehreren Orten zugleich bramite. Deben o dauerte er an den solgenden Tagen so.t. Allein ungegehtet die, ses hestigen Feners, ungeachtet ein Theil der Stadt schon ve braunt war, ungeachtet beston zeigten die um glücklichen Einwohner einen so unerschütterlichen Muth in Vertheldigung ihrer Stadt, daß sie über den Trümmern ihrer Häuser den Eid wiederholten, frei zu leben volle zu sterben. Die Kalferliche Armee hob daber am 2 Oktober die Belagerung auf.

"Die Bomben und ginhenden Rugeln, fagt Door re, a) "ma en hauptfadiltd gegen ben Theil ber Stadt getidtet, welchen bie armeren Burger berobbitten: erfillch, um bie toftbaren Gefande einer Gladt ju fconen, von welder man boffte, fie werbe balb bem Raifer gehoren; zweitens aber, um bie gabireichfte Rlaffe ber Emwohner gegen die Reichen aufjubringen, und durch fie den Commendanten gut Hebergabe wolm gen ju laffen. Aber biefe Abficht fohig feht, und ber Patriotisimus ber Burger bude mill'jeber Stunde. Bewundernswurdig mar bei Dath und bie Bebendla teit, womit fie bie glubenden Rugein ergriffen und bei Seite fliegen, ehe fien Beit batten bas Solf quentaun Dan erfant efferne Bangen ju biefem Bebuf. ben. Die Stabte Armentleres, Bethane, Mrras, Dunfirden, Cambray, und andere, fandten Spruten nach Lille, um bas Feuer ju toiden, und Freiwillige in großer Anjabl, um bie Stadt ju vers thelbigen. Daber faben fich bie Defferreicher genothigt, von ber Stadt abzugleben, nachbem fie gange brei

a) Moore Journal, T. 2. S. 314. 17th . 5

Straffen im Biertel St. Sanbeur, und viele an, bere Saufer in verschiedenen Theilen der Stadt, nie, bergeschoffen hatten. Es gibt wenige Haufer, worein nicht einige Rügeln drangen; und die Einwohner bes wahren biefe Rugeln als toftbare Reliquien.

Seltbem ber Graf bon Erbach intt bem unter filtiem Befehle ftebenbeit Rorps aufgebrochen war , um au ber vereinigten Urmee ju-ftogen, blieb die Diein. gegend unbefett und in befto großerer Gefahr, weil ber Rurfurft von ber Pfalg fich für neutral ertlart bate te. Der General ber Frankreichifchen Rheinarmee, ber Bergog von Biron, hielt ben Beitpunft fur ber quem, um in jene Begenben einen Einfall ju verfus chen. Das große Raiferliche Magazin ju Speter, funf Stunden von ber Frankreichifden Feftung Lan. Dau, murte nur von 3000 Mann bewacht, 2000 Manngern und 1000 Defterreichern, unter den Befeh. fen des Rurmayngifden Obriften; Brn. von Bintele mann. Diefer gefchicte Offizier erfuhr, bag bie Regnfreicher die Absicht batten ihn anzugreifen beer madte baber Anftalten jur Bertheibigung. Auch bat er um Berftarfung, aber er erhielt feine. 2m 29 September lief, er bes Abende bie Rriegstaffe, bie Rranten und bas Gepacke, von Speier nach Manns beim aufbrechen, um es in Sicherheit ju bringen. Die Bagen famen um 12 Uhr bes Dachte vor ben Thoren bon Dranngelm an. Dier murde aber bie Rure fürfefte Bleutralitat fo ftrenge beobachtet, bag ble Dagen mayb'in Dannbeim einrucken, nicht einmal durch bie Stadt gieben Durften. Bis um fieben tibr bes Dargeus blieb alles vor bem Thore; bann erhielt ber Offizier, melder ben Bug sunter feinen Befehlen hatte, bie Gelaubitig, matt Begablung eines ans febnlichen Brudengelbes, über bie Deckarbrus

de nach bem Rurmanngifden Amte Birnbeim gu

Machbem fich ber Obrift von Binfelmann auf Diefe Beife des unnothigen und überflußigen Gepades eut ledigt barte, ermartete er am 29 Ceptember von acht Uhr Abends bis acht Uhr Morgens ben Reind. gange Dacht aber fanden feine Eruppen unter ben Waffen vor ben vier Thoren von Speter. Die Frant: reicher famen nicht und bie-Truppen gudten wieber in ihre Quartiere. Endlich gegen zwelf Uhr Mittags er fchien ein, 16 bis 17,000 Dann ftartes, Rorpe Frants reicher, unter ber Anichtrung bes Generale Cuftine (Mitgliedes ber fonftituirenden Nationalverfammlung) ben der General Biron ju diefer Expedizion beordert batte Bis brei Uhr that bas in Speler liegende Rorps tapfern Biberftanb; endlich aber mußte es ber Ueber. macht weichen. Es befilirte burch Speier nach ber Rheinbauferfahrt, eine Stunde von ber Grabt. Sier molte es über ben Rhein feben. Bum Unglud maren aber alle Schiffe jemeite bes fluffes; es blieb alfo nichts übrig, als fich bem Reinde burch Rapitulation gefangen ju geben. Die mundlich gefchloffene Rapitus lation enthielt: "bag die Mimatur fomobl, als die Pfer-Dbe ber Bemeinen und bas Befchule in ber Stadt an Die Frankreicher abgegeben werben follten; Die Offie Patere bingegen follten ibre Armatur, Bagage und "Eguipage, behalten, und ber gemeine Mann alles, Phis auf die Armatur. Dem jufolge murben bie Gemeinen, vom Feldwebel abwarts, 2546 Dann, am erften Ottober nach Lanbau gebracht. Die Offiziere mußten einen Revers unterfchreiben, daß fie in Diefem Rriege gegen Franfreich nicht mehr bienen wollten; nachber wurden fie, gegen bie Kapitulation, ausgeplum

bert und nach Hause geschickt a) Daß sich ber Obriste von Winkelmann nicht vorher der Fahrzeuge am Rhein bemächtigte, um auf alle Falle seines Ructiuses gewiß sewn zu konnen, wird ihm zur Last gelegt: ob mit Nicht oder Unrecht kann ein Geschichtschreiber, dem es an militairischen Kenntnissen ganz sehlt, nicht ente scheiden.

In seinem Berichte an ben General Biron mele dete Custine, prablerisch genug; er sei beinahe todt vor Hunger und Mudigkeit, denn die Truppen, hatten zwei und zwanzig Stunden unter den Wassen gestanden. b) Die Entsernung von Landau nach Speier beträgt fünf Stunden, und drei Stunden daurte das Gesecht — bochstens acht Stunden konnten dem zusolge die Trupspen unter den Wassen gestanden haben.

Die Soldaten fingen in Speier an ju plundern, Cuftine aber hielt gute Mannszucht und ließ einige von den Unsubretn sogleich todt schießen. Die Magazine aus Speier besahl Custine so schnell als möglich nach Landau ju bringen, und in der Stadt schrieb er eine Brandschaung von 500,000 Livres aus.

Am 4 Oftober fam der, von Custine abgeschlete, General Neuwinger, mit einem Korps von 6000 Mann und 32 Kanonen, nach Worms, bemächtigte sich der Staot, und sorderte eine Brandschatzung von 1,200,000 Livres, wovon dem Kurstbischof 400,000 Livres, dem Domkapitel 200,000 Livres, und der Stadt 600,000 Livres angesetzt wurden. Uedrigens

a) Man febe ben offiziellen Bericht in bem britten Ertras blatte gur Mainger Zeitung vom 2 Oftober 1792.

b) Je finis, parceque je meurs de faim et de lassitude, ayant été a heures à cheval sans en descendre, et les troupes 22 heures sous les armes. Lettre de Cuprine de Spire du 30 Septembre 1792.

hielt Neuwinger gute Mannejucht, Niemandes Eigensthum wurde verlegt. Der Profesor am Symnasium zu Worms, Bohnieft, reiste zu Custine, und wurde von ihm zum Setretait angenommen, Dieser Boh, mer brachte es duhin, daß der Anschlag auf die Stadt von 600,000 Livres auf die Halfte herabgeset wurde. Da die Brandschaung zu hoch angesetzt war, als daß dieselbe hatte zusammen gebracht werden konnen, so wurden Geiseln mitgenommen und nach Landau ger führt.

Es war übrigens damals gar nicht Custines Absicht, sich in dieser Gegend langer aufznhalten. Er ellte viele mehr, so ichnell als möglich hinweg zu kommen, weil erfich vor dem Desterreichischen Generale, dem Graffen von Erbach, suchtete, von welchem er glaubte, daß derselbe mit 12,000 Mann gegen ihn anrucke. a).

Dien anfänglich auf 1,200,000 Livres angesehte Brandschakung von Worms wurde, durch Boh, mers Bermittlung, der den General Custine noch an die, vorher vergessenen, Stifter und Klöster erinnerte, auf 1,480,000 Livres erhöht, wobei jedoch der Stadt 300,000 Livres abgenommen waren. b)

Um Tage ber Einnahme von Borms fchrieb ber, jebt übermuthig geworbene, Cuftine an ben Grafen

.

pon Worms.

a) 2m 5 Oftober schrieb Custine von Speier an ben Senes ral Exren: Mr. d'Erbach a reçu, dès le 2, ordre de venir couvrir Worms et Mayence, avec un corps de 12,000 hommes. Il arrivera un peu tard pour la première ville, car j'en suis maître. . . J'ai demandé dans cette ville 1,200,000 livres de contribution, savoir 200,000 liv. du très noble chapître, 400,000 liv. de l'évêque, et 600,000 liv. du magistrat. Cette opération sera sinie avant l'arrivée du compte d'Erbach, et mon évacuation de Spire aussi.

beim, den folgenden, Brief:

Sun Sauptquartiere in Speier

"Mein Serr."

"Es thut mir leib, bag ich mich genothige febe. mich an Em. Erzelleng ju wenden, um Ihnen mein Erstaunen über die Dachricht zu außern, bag bie Das gagine ber Feinde in Mannhelm Odut gefunden bas Die alten Bundesgenoffen des Pfalzbaprifchen Bofes batten biefe Berlehung ber Meutralitat, ju ber fich Ge. Kurfürftl. Durcht, entschloffen, nicht ermartet. Bach fann baber nicht umbin, von Shuen, mein Serr, Ju verlangen nobag ich bie Bahrheit biefes Borgebens burch Kommigarley untersuchen laffen toime, mofern Cie nicht lieber, mit der Redlichkeit, die amifchen ale ten Bundergenoffen berrichen foll, uns biefe Dagagine felbft angeigen, und bann jugeben wollen, baf bas Betrelbe, ber Saber, bas Debl, u f. w in Wegen. wart feche, von mir ernannter, ober von Ihnen felbft gewählter, Rommiffarien in ben Rhein geworfen, bas Deu und Grob aber verbrannt ober in den Rhein gewore fen merde... " or off rock to the

"Es wurde mit sehr nabe geben, wenn ich, um meisner Pflicht ein Genige zu thun, mich gezwungen seben soilte, otese Magazine zu verbreunen, im Kalle Sie meisnem Verlangen nicht entsprächen. Seien Sie versichert, daß es mir weh thin wurde, zu blesem änversten Mittel gegen einen Fürsten schrecken zu missen, bessen Augenden ich ichon seit langer Zeit verehre. Aus in dessen ungeachtet mußte, und werde ich mit nicht weniger Thatigreit dassenige vollziehen, wozu mich Ihre Weigerung zwingen wurde. Ich habe die Ehre, n. s. w.

"Der General der Frankreichischen Armee "Cuftine."

Der Schrecken, welcher burch ben Cuftinischen Eine sall in Deutschland in der Gegend am Rheine und weit umber verbreitet wurde, ift unbeschreiblich. Wohlhas bende Hurger floben; Grafen und herren aus der Ges gend schrieben an Custine und verlangten Schukbriefe. a) Dadurch ward der Muth oder die Kuhnheit dieses Genes rale' so groß, daß er einen Angriff auf die wichtige Fesstung Manny unternehmen zu durfen glaubte; um so viel mehr, da einige Verrather in der Stadt ihm bereits versprochen hatten, dieselbe in seine Hande zu liesern, sos bald er sich nur zeigen wurde.

So sebr auch Custine in Worten und Schriften prable te, so surchtiam war er boch in ber That; und das Restognosciren versäumte er so sehr, daß er von der Stellung der Deutschen gar keine zuverläßigen Nachrichten batte. Ein Preußischer Werbefeldwebel von Wisbasden, Nahmens Riel, der diese erfahren hatte, machte sich daher zu Manns anbeischig, die ganze Frankreichische Armee aus der Gegend zu vertreiben, wosern man ihm nur drei Pferde und zwei Mann mitgeben wollte. Dies wurde sogleich bewilligt, b)

Mit seinen beiden Gehülfen ritt jest dieser Feldwebel seitwarts Worms von Dorf zu Dorf, und bestellte Quartter für 25,000 Mann Preußen. Sobald die Frankreit der hievon Nachricht erhielten-, zogen sie fich in größter Eile zurück; so daß sogar die Vorposten zu Rheinturk heim das schon ausgetragene Mittagsessen stehen liefen. Um 10 Oktober hatte die ganze Armee nicht allein

a) Beidichte ber Frangefischen Eroberungen am Rheinftrome. Bb. 1. S. 48. Gin febr aut gefchriebenes, intereffantes Buch, nur etwas partbeiifch.

b) Darftellung ber Mainzer Nevolution. Ers ftes heft. S. 29. Die beste Schrift über die foger nannte Mainzer Revolution.

Worms, sondern auch Speler verlaffen, und mar nach

Landau juruct gefehrt.

Die mit Cuftine einverstandenen Berrather ju Manne benachrichtigten ihn aber bald, baß biefes ein panifcher Schrecken gewesen mare, und ersuchten ibn, wieder por jurucken, um fich ber Festung Maynt ju bemachtigen. Cuftine harre große Luft dazu; nur feine außerordentliche Rurcht vor den Preufen und Defferreichern hielt ibn noch ab. Endlich aber magte er es, wieber vorzuracten. Im 16 Detober tam er nach Frankenthal, und ichidte von ba Brn. Bobmer nebft einem Mojutanten feiner Armee aus Strasburg, Dahmens Stamm, und Den Obriften Spuchard, ber fich vertfeiben mußte, ols Spionen nach Manny. Diefe brei Dianner fuhren que fammen in einer Postchaife bis nach dem Dorfe Bet. Tenan bei Dagny. Ster blieben Bobmer und Sous dard jurud, Stamm aber fuhr in bie Gradt, a) Stamm behauptete nachber, bag er ber Dachfamfeit ber Mannger Regierung burch Paffe entgangen mare, die er fich, durch Bobmers Ginfluß, in Dannheim. gu verschaffen gewußt batte. b) Auch Cuffine lobt bie Dienite, welche ihm Stamm als Spion geleiftet babe. c)

Ueberhaupt mar Cuftine bon der gangen Lage der Fer ftung, wie er felbst geftebt, durch Berrather auf das ges

a) Ebenbafelbft. G. 38.

b) Gefdicte ber grangofifden Eroberungen. Cheil 1. 6. 54.

e) J'avois su me procurer, avec de grandes certitudes et par l'intelligence et la grande audacité du jeune Stamm la connoissance précise des points qui avoient été négligés dans la place. Monte ur du 27 Octobre 1792.

Die Schwachen ber Festung zu Manng faunte aber Niemand, als der Rurmannis de Major Etagmager.

mauefte unterrichtet, met ichrieb am 18- Ditober von Borms an ben Gelteral Biron:

"Burger und lieber Rollege. Doch habe ich Soffe nung, mich in Befit von Manng ju feten. 3ch meig. dans genau bie Mugabl ber Goldaten Die barin find. Durch Ginverftandniffe, Die ich mir in Diefer Feftung au verschaffen gewußt habe, fenne ich gang genau Die Art wie man fie angreifen muß. . . . Alle Berichte, bie mir augefommen find, melden, daß bie Defterreicher noch nicht in blefe Wegend marichieren. . . . 3d empfehle Ihnen aber, mir von allem Dadhricht fu geben, was Sie aber die Rudfehr ber Defterreicher erfahren. 3d will immer meine Daasregeln fo nehmen, bag ich jus ruc' febren fann. Wenn ich auch meiter nichts thue, als baß ich ben Ruchjug ber Defferreicher beschleunige, fo baß fie Denichen und Bagage im Stiche laffen muffen, fo habe ich ichon mas Großes gethan. a) Sollte es mir auch nicht gelingen, Danng weg gu nehmen, fo habe ich boch allemal einen recht fubnen Berfuch gemägt. ... 3d habe allemal unfere Feinde in große Beforgniß gefest." Dein Ruding wird gang rubig geichehen tonnen, und ohne alle Gefahr febn. b)

Machdem dieser Brief bereits geschrieben war, wurde Custine abermals unschlusses, weil ihm die Sowne gemelbet hatten, das Desterreicher gegen Mayny anruckten, Er gab schon den Plan auf, Madny etuzus nehmen, als ihn Souchard wieder ermunterte und ihm Muth einsprach, c) Run ruckte er vor.

a) Immer bie gurcht por ben Defterreichern!

b) Hieraus erhellt, wie wenig Cunine felbit darauf recht nete, daß er Mang, wurde wegnehmen fonnen.

e) Weichichte ber Frangofifden Eroberungen. E. 98.

2m 18 Oftober jog fich ber rechte Flugel ber Frank. reichlichen Urmee ben Rhein bliab und bemachtigte fich aller Schiffe und Machen. Euftine marichierte nach Worms In der Dacht vom 18 auf den 19 rudte Die gange Armee in bret Rolonnen gegen Manng. Min 19 bes Morgens um fieben Uhr mar bie Ctabt Danns pon ber linten Geite bes Ribeins ganglich berennt; nur ber Mebergang über ben Dibein durch Raftell, über Die Rheinbrude, blieb noch offen. Die Frantreichifche Armee, mit welcher bie Belagerung einer fo wichtigen Bestung unternommen muide, mar bochftens 12,000 Main fart. Ein ichmacheres Rorps ftand welter rucke warts, um bie Belagerung ju becfen. Die Belages rungsarmee hatte gar fein Belagerungegefchus bet fich: ibre gange Artillerie bestand aus 45 Kanonen, Acht. pfundern und Bmblfpfundern. Die Eruppen ftanden außer bem Ranonenfcuffe.

Custine ließ jeht die Außenwerke der Festung durch ben General Houch ard mit ungesahr 4000 Mann ganz in ter Rahe rekognosziren. Dieses Korps zog durch Zahlbach nicht weit von den Pallisaden des Linsenbergs und Hauptsteins vorbei, machte ger gen den lettern, auf der Anhohe von Gonsenheim Fronte, und besetzt die ganze dortige Gegend dis in das Gartenfeld. Alls sie unter den Kanonen der Festung vorbei zogen, brauchten sie die Kriegslist, weiße Fahnen zu zeigen, und laut zu rusen: Hach tebe der Prinz von Conde! Der Kommendant des Hauptsteins ließ bei dem Gouverneur anfragen: ob er auch auf den Prinzen von Conde schießen solle. Ehe noch die Antwort zurück kam, hatte sich das Karps bereits hinweg gezogen, und war außer dem Schusse. Man hatte boch auch wohl auf den Prinzen von Conde schießen sollen, wenn er sich den Kanonen der Festung

fo febr genahere hatte, ohne vorhet felne Anfunft gu melben. 2)

Der Hofrath Wedefind war, unter dem Born wande, einen Kranken zu besuchen, am'18, des Mors gens früh aus der Stadt geritten, und dieb nacher bei dem Belagerungskorps. Seine Familie, die über seine Abwesenheit sehr bestummer war itrostete der Major Etke ma per, mit der Berscherung: Wedes kind wurde von den Frankreichern nur so lange ausges halten, dis sich der Angriff auf die Stadt, entweder auf die eine oder auf die andere Weise, wurde ents schleden haben. b) — Ein Beweis daß belde mit ein, ander einverstanden waren, und nach einem gemeinsschaftlichen Plane handelten.

Rach einigen, theits in die Auffenwerke, theile in bie Gradt geschoffenen Rügeln, welche, wie der Aufgenschein bewies, Achtpfünder und Zwölspfunder marten, sandte Cuffine einen Trompeter an ben Gouver, not der Festung, herrn von Gymnich, mit folgen

ber Mufforberung:

"2fm 19: Oftober 1792.4

"Bert General.

nen Ihre Stadt von Untergange nicht retten. Was für Borwurfe watten Sie Sich nicht zu machen har ben, Sett General, wenn Sie an ber Buth Ihres Kurfurften c) Theil nehmen, und die, Ihnen anver-

a) Beidichte ber Frangbiliden Eroberungen. S. 62. Daritellung ber Manujer Nevolus rion, Beit 1. G. 44!

b) Darftetlung der Mannget Revolution. Deft 1. G. 45.

a) Der Kurfürst war nicht ju Manny fondern ju Afcafe fenburg.

trante, Stadt bem Greuel eines gewaltsamen Ungrife fes aussehen wollten. Dir Ihrem Ropfe miften Sie Dafür haften. Die Frankreicher, über welche ich bas Rommando führe , haben ju Opeter gegeigt, was fie Wenn ich ju ihnen webe, wenn ich ihnen permbaen. beiehle, bann ift nichte im Stande ihren Duth ju err fduttern. Baudern Gie nicht; ich marne Sie. Ber nige Augenblide find Ihnen noch übrig: mofern Gie Diefe nicht benuben, fo ift morgen feine Beit mehr: eine reiche und gludliche Ctadt mirb in einen Steins baufen vermandelt. Gie haben die Babl, ob Gie Die Bermuftung vorziehen, ober die Berbruderung ans nehmen wollen, die wir Ihnen anbieten. Gine große Schaar tapferer Rriegsmanner wird 3bre Stadt ber ohnmachtigen Buth verichworner Despoten ju entreife fen wiffen, die fich einbilbeten, baß fie nichts, als mit bem Tobe ringende Menichen, in Franfreich gu uch ges laffen batten. Ihre Armeen find gu Grunde gerichtet: fie mußten nicht mas es heißt, ein freies Bo t hu bes tampfen. Dehmen Ste Untheil an Diefer unferer Kreie bett; Ihre Baffenbrider haben bereits unfer Beriahe ren fennen gelornt, welches wit einer jeden Mation ans gedeiben laffen, bie fich ju unferem Bwecke ve einigt. 3ch erwarte Ihre Untwort, und nehme teine Bebente Beit an. "

Der Frankreichische Burger und General Euffine.

Der herr von Symnich gab feine ichiftliche Antwort auf diese Aufforderung. Er erflarte aber mundlich: er fet noch gesonnen, die Gradt zu verthete bigen, er verlange aber bis jum 21 Oftober Bedenkriett, innerhalb welcher er über die Aufforderung nache benten wolle.

Bur Vertheldigung der Stadt murden jest amat

Anstalten gemacht; alleln es sehlte an allem. Ranonen waren zwar da, aber die Rugeln pasten nicht
dazu, und Parronen waren keine vorhanden. Bei dem
Laden mußte die Mannschaft die Patronen erst mit
Schießpulver füllen, und dann die Rugel nachschieben.
Da wurde bald die Sine Ranone zu stark, bald eine
andere zu leicht geladen, und die Schusse blieben ohne
Wirkung. a) Der Gouverner verließ sich ganz auf
Eikemayer; dieser aber war mit Custine einvers
standen.

Bahrend ber Racht vom 19. auf ben 20. gefchas ben von ben Frankreichern einige Kanonenschuffe, bie

aber teinen Schaden thaten.

2m 20. fam die zweite Aufforderung an den Gous vernor, folgenden Inhalts:

"Im Sauptquartier ju Marienborn am 20. Oftober 1792.

"herr Rommendant. "

Mein Bunsch, Menschenblut zu schonen, ift so groß, daß ich mit Verznügen Ihrem geaußerten Verlangen nachgeben, und einen Aufschub bis morgen erstheiten wurde, um dann Ihre Antwort zu erhalten: aber, Herr Gouverner, die Buth meiner Grenadiere ist so heftig, daß ich nicht im Stande bin, derselben Einhalt zu thun. Sie sehen auf nichts, als auf den Ruhm, die Feinde der Freiheit zu bekämpfen, und auf die reiche Plünderung, die der Lohn ihrer Tapserkeit sein soll: denn, ich sage es Ihnen im voraus, Sie haben keinen regelmäßigen Angriff zu erwarten, sons dern einen Angriff mit Sturm.

"Ein folder Angriff ift nicht allein möglich, fondern

a) Des Freiherrn von Gymnich Beschreibung ber Festung Mapns mit Anmerkungen. G. 85.

es ift auch feine Gefahr bamit verbunden. 3ch tenne Shre Reftung fo gut, ale Sie felbft, und ich fenne bie Mrt von Truppen, welche bleielbe vertheldigen foll. Schonen Sie bas Blut fo vieler unfoulbigen Schlachte opfer, fo vieler taufend Menichen. Unfer Leben ift uns mabrlich nichts werth; wir find gewohnt es in Schlachten auf bie Spige ju bieten, und es rubig ju verlieren : bann mogen aber auch jene folgen Leute, bie fich weigerten ber Denfchlichkeit ein Opfer ju bringen. eingedent fenn, bag Reiner von ihnen bavon fommen wird. Der Ehre ber Republit, Die fic bie Obnmacht iener Tyrannen ju Dus machte, welche fie unterbruden wollten, welche aber bod vor bem Danner ber Freiheit flieben mußten, bin ich es foulbig, die Buth meiner tapfern Soldaten nicht gurud gu balten; und mollte ich es, fo mare es vergeblich. Antwort, Antwort, Berg Bouvernor!!"

"Franfreichischer Burger und General ber Armee

Cuftine."

Sugleich fandte ber General Cuffine bas folgenbe

"Im Sauptquartiere vor Mayng, am 20. Oftober 1792, im erften Jahre ber Republik."

"Borfteber des Wolfes."

Bom Bolfe gewählt, von bemfelben auserfohren, um fein Gind ju befordern, mas fann Euch theurer angelegen fenn, als von demfelben die Greuel des Rries ges, und die unvermeidlichen Berheerungen einer, mit

gewaltfamer Sand gemachten, Eroberung abzumenben ? Mue Mittel feben mir ju Befehle, Eure Stadt in Ufche ju vermanbeln : Rofte, jur Berfertigung feuriger Rugeln , Saubteen und entgindenbes Feuerwert. Shr tennet die Bollfommenheit unferer Motilleriet fie ers fcheedte unfere bochmuthigen Beindegonbrachte fie guns Stillichweigen, und verettelte ihre bochfliegenden Dlas ne, welche burch bie ftrafficen Rante unferer vormalis gen Minifter genahrt wurden. Guer Rurfurft mae Theilnehmer ihrer Buth; Die Frankreichifche Republit wird aber, nach ihrer Gerechtiglett, ben Bunfc bes' friedlichen Burgere von ben unfinnigen Projetten Guf res Furften ju unterscheiben miffen. Gebet uns Beweife Gurer bruberlichen Ginigfeit; bffnet uns bie Thore, und rechnet auf die bruberliche Behandlung, bie ich Gud Eine gablreiche Befahung tapferer Bertheibis ger, und eine gange Armee ju ihrer Unterftugung wers ben Euch mit gewaltiger Sand gegen bie Drobungen verichworner Defpoten in Sicherheit fiellen. ift Gud jest bie traurige Lage fcon bekannty in welche. ibre Buth fie fturite. Ihre Armeen flieben aufgescheucht por ben gabnen ber Freiheit ber; und ohne Gefahr ronnet 3hr ben Ruhm theilen, ben unfere frafevolle Entichitegung Euch gufichert. Aber horet es, Rathe bes Bolfes, wenn Ihr mich zwinget, bas forectliche: Mittel bes Rrieges angumenben; wenn Gure Barger fich ale unfere Brinde erfidrens fo fchteiber Euch felbft Die Greuel ber Plumberung und bie gangliche Eingides, rung Eurer Stadt gu. Ihr fennet Die ftreitbaren Dane ner ber Frantreicher. Diejenigen, benen ich befehle, boren meine Stimme; ein alter Rrieger führet fie an;

unter feinen Befehlen ift ihnen nichts unmäglich. Die Austalten zu Eurem Untergange find gemacht; ber mors gende Lag. ift ber iehte Eures Dafeins. Ich fündige Ench nichts an, das nicht geschehen wird; ich betriege Euch nicht: Noch wenige Stunden habt Ihr Zeit; bes benkt Euch; handelt." a)

Der Frankreichifde Burger General

ber Armes

Euftine."

bemfelben beichloffen, bie Stadt zu überliefern. Dem Bufolge fandte ber Bouverner, Dr. von Symnich, ben Mojor. Eitemaner nebft einem Trompeter an ben-General Cuffine mit folgendem Schreiben:

Manng am 20. Detober 1792."

Benn ich die Shre hatte, von Ihnen personlich gekannt zu feyn, so bin ich überzeugt, Hetr General, bas Sie nicht in Probungsmitteln wurden gegriffen har ben, um mich zur Uebergabe einer Festung zu bereben, von ber ich Lommendant din. Ich bin Difizier, Derr General; auch Sie kennen dieses Wort; und ich fürchs te den Todinicht, wann ich meine Psiiche erfülle. Den Aucheil, den ich an dem Wohl meiner Mitbürger nehr me, und mein Wunsch; denselben die Greuel eines Bombardements zu ersparen, bewegen mich, und ich habe dazu volle Sewalt von meinem Fürsten, Ihnen die Gradt und Festung Maynz unter nachstehenden Beding gungen zu übergeben:

Die Mannger Befahung, mit allen ihren

a) Diefes Schreiben ward bem Magiftrate nicht übergeben.

Hulfstruppen ohne Ausnahme, fann frei, und mit ben Eprenzeichen des Krieges abziehen; fie fann fich hin, begeben, wohin fie will; und zugleich überläßt man es ihr, selbst die nothigen Mittel zu ergreifen, um ihre Kriegstaffe, Artillerie, Effekten und Sepacke, forts zurchaffen."

Das Ministerium, die Dikasterien, und alle Personen, bie in Diensten Ihrer Rurfürstl. Gnaden standen, wie auch die hohe und niedere Gelftlichkeit, durfen mit ihren Effekten auswandern. Jeder Einwohne der Stadt Manns, er mag gegenwärtig senn oder nicht, genießt die nämliche Freiheit, und jedem Burs ger wird man sein Eigenthum ungekränkt lassen."

3. "Obgleich mein Fürft in feinen Rrieg'Imit Frankreich vermickelt mar, fo ift er boch bereit, feinen Antheil je baran zu nehmen; er höfft baher, bag man fein Elgenthum und feine Besitungen fcomen werbe.

4. "Rach Unterzeichnung biefer Kapitulation wird alle Feindseligkeit aufhören, und man wird von beis ben Seiten Kommissarien ernennen, um ben Marsch, Transport, und alles, was bahin einschlägt; fest zu seben."

Souvernor von Mapng."

Ungefähr eine halbe Stunde nachdem ber Obrifte lientenant Gifem aber mit biefem Briefe nach bem Lager bes Generals Cuffine mar gefandt worden, tam ein Seffendarmstädticher Gilbote, welcher, wie das Gerücht fagt, die Nachricht brachte, daß, langstens bis am 22. eine Sulfe von einigen tausend Seffen-Darm-

flabtern eintreffen warde, wenn man fich nur bis babin, haiten konnte. Dieser Eilbote wurde sehr schlecht eme pfangen, und ihm angedeutet: die versprochene Hulfe werde ju spat kommen, benn die Festung sei schon so gut als übergeben. a)

Sobald der Brief an Chiline abgesandt mar, ließ ber Souvernor dem Raiferl. Königl. Hauptmann des Regiments Joseph Colloxedo, welcher das Oberstommando über ungefähr tausend Mann Raiserlicher, in Wainz liegender, Truppen hatte, das folgende Schreisben übergeben:

21m 20. Oftober 1792."

"Nachdem der R. R. Herr Hauptmann Undu jar von Joseph Colloredo mit seiner unterhabenden Manns schaft zur Vertheidigung der Festung Manns meinem Rommando überlassen worden; da aber dermalen, wer gen von allen Seiten gesuchten und nicht erhaltenen Sichurses, mich genothigt sehe, mit den Branzosischen Tempen mich in Kapitulation einzulassen: so wird dem Herr Hauptmann angeordnet, hier zu verbleiben, und sich in jenes zu sügen, was die Kapitulation mit sich bringen wird, da man ohnehin darauf bedacht ist, selbe so wenig nachteilig zu machen, als es immer möglich ist. Da nunder Hauptmann der alteste Insanteristens offizier ist, so hat derselbe diesen Besehl den gesammten Herren bekannt zu machen, welche solchem wie derselbe nachzusammen haben."

Son, Generalmajor.

B. v. Gymnich."

. + + t : 15 th ... . . . 1.18 .

a) Darftellung ber Mannger Revolution. Dift I. G. 60.

Der tapfere Jaupemann gerieth in Buth, als er biefen Brief erhielt. Bu bem Generalabjutanten, wels der ihm den Bifef iberbrachte, fprach er: "Sagen Sie Ihrem Kommendanten, das weder ich, noch der "geringste unter den Ralferlichen Truppen, die Schans "be der Kapitulation mit ihm theilen wolle. Seder "von uns lägt fich eher in Stücken hauen, als daß er "sich Franzosen auf Diekreiton ergibt."

Sierauf ließ er alle Offiziere Leines Rommande ju sammen fommen, und redete fie ant: "Ber bon une "wollte bet der Rapitulation schwören, ben Frauzosen "schwören, nicht mehr gegen fie zu dienen?" — "Reb "ver! Leiner lertefen fie einstimmig. a)

igende Antwort; with him bei patten de Landing if

"Im so. um eilf-Uhr Abende, "

to ned to beatle Cit is and

Mach Erhaltung des, von Ew. Excellenzimir en theilten, Befehls habe alsogleich die R. R. Herren Offizier ziere, die meinem Rommando anvertrant worden find, während des Baffenstillstandes zusammen berufen, den Befehl kommunicire, und seiden meine Meinung und festen Entschlußtoffenbaret, und alle find der nämlichen Meinung und Entschlußtoffenbaret, und alle find der nämlichen Meinung und Entschlesung, sich die auf den letzen Mann zu vertheidigen; und nie den Franzosen sich zu ergeben. Wenn also Em Exzellenzuns unterstützen wollen, so werden wir uns anse ausseufer vertheidigen; wo

a) Die alten Frangolen in Deutschland. G.
16. Diefes Buch enthalt febr gute und richtige Rachrichten, nebft Anethoten, bie man fonft nicht findet. Rur ift es zu beftig geschrieben, und mit zu piel Deklamation.

picht, fo tann ich mich im teine Bedingniffe einlaffen, fondern muß es aufe ichleunisfte Sr. Sochfürftl. Durcht., Herrn Feldmarichall, Pringen zu Raffau Ufingen, ber richten; unter beffen hoben Befehlen ich ftebe, sobald meine Bestimmung hier aufhöret."

Eifemayer war indessen um zwolf the in der Macht zuruck gekommen, mit der Nachricht, daß Eustine geneigt sey, eine Kapitulation anzunehmen. Dem zufolge wurde der Herr Geheimerath Katthof mit dem Major Etkemayer in das Frankreichische Lager geschickt, und die folgende Kapitulation geschlossen: Mir tinterzeichnete, Louis Dominique Mürnier, Mareschal der Camp der Frankreichischen Republik inndirenden Strung der Frankreichischen Republik inndirenden Strung der Frankreichischen Arende kommissat der Frankreichischen Armeen, Bevollmächte des Generals Custine zur Feststellung der Kapitulationsartikel dem Stadt Mannymann Einer Gelte;

Ruffürsten und Erzeitichofes von Manne, und Rud oleh Elfemangen, Ind Rudolph Elfemangen, Ingenieurs Majot, von bem Kommansbanten der Gradt und Festung Mayne, Freiherrn von Symniche jur besagten Kapitulation Bevoll, machtigte auf ber andern Seite, haben, ju biesem Endsweck vereinigt, anderliehende Artiket festgesett:

Merter I. Die Mannzer und andere, mit ihs nen vereinigten, Kreistruppen, ohne alle Ausnahme, sollen frei und mirallen kriegerischen Chrenzeichen abzies hen, und konnen fich ihren funftigen Aufenthalt nach Bes lieben ermablen. Sie nehmen ihre Kriegskaffen, ihre Artillerie und ihr Genacke mit sich, wozu man ihnen alle, nur immer nothigen, Daffe errheilen wird." "Artifel II. Da bie Befahung nur aus vier Bataillonen besteht, so darf fie nicht mehr als vier Felds stude, mit ben bazu nothigen Pferden und Munizions wagen, mit sich subren. Bur Fortoningung ihres Ges packes wird man ihnen die nothige Zahl von Schiffen und Kubren verschaffen.

"Artifel III. Die genannten Maynzer und Rreistruppen machen fich anheischig, von dem heutigen Tage an ein Jahr lang weder gegen die Frankreichische Republik, noch gegen die Bundesgenoffen derfelben, zu dienen."

Artikeleiv. Alles jur Festung gehörige Ges schütz, alle bahin Bezug habenden Zeichnungen, und sonstige Papiere, aller Kriegs und Mundvorrath, so wie auch die übrigen militairischen Magazine und Einsrichtungen, welche sich in der Stadt Mannz befinden, sollen daselbst bleiben, und den Kommissarien überliefert werden, welche der General der Frankreichischen Armee dazu ernennen wird."

"Artifel V. Alle, in ben militarifchen Spitalern befindliche, Rrante follen dafelbft auf Roften ihrer Korps fernerhin verpfiegt, und benselben, nach ihrer Genesung, mit Paffen und sicherem Geleice nachgeschickt werden."

"Artifel VI. Der Frankreichische General wird, unmittelbar nach der beiderfeitigen Genehmigung gegen wärtiger Rapitulation, das Rheinbruckenthor und das Gauthor durch zwei Kompagnien Frankreischischer Grenadiere besehen laffen."

"Artifet VII. Das Ministerium, die Ditaftes rien, die hohe und niedere Geiftlichkeit, und alle in

Dienften bes Rurfarften befindlichen Derfonen , baben Die Erlaubnif, fich mit ihrer Sabe ju entfernen. ber gegenwartige ober abwefende Ginwohner von Mannt foll eben baffelbe Recht geniefen. Ginem jeben von ib. nen foll, auf Berlangen, Dag und ficheres Geleit er theilt merben."

"Lirtifel VIII. Der Frankreichische General nimmt bas befonbere Eigenthum eines ieben Gingelnen unter ben Gous bes Gefetes, und verburgt beffen Giderheit, gemäß ben Grundfagen ber Franfreichifden Ronftitution."

"Gefchehen und befchloffen burch uns unterzeichnete Rommiffarien in bem Lager bei Marienborn, unwelt Danus, am 21. Oftober 1792. 3m erften Jahre der Frankreichischen Republik. . ... # 800.

Ralfbof geb. Rath Gr. Rurf. Gn. au Manny."

.R. Eifemayer Rurmayngifch. Ingenieurs

"Genehmigt burch mich : ben Gouvern, von Manny, Burger, General bet am 21. Dft. 1792. Kranfreichifden Armeen.

Major.

"Der Burger Mareschal be Camp

Munier."

.M. Detignp Rriege tommiffair."

Genehmigt burch ben 1 15:17 1 1 1 1 2 1 2 Mapny am 21. Dft. 1792 von Gomnicht im terften Sabre ber Reput blit.

Cuftine."

3 Inbeffen martet ber Raiferliche Sauptmann 21 ne

bujar immer noch auf Antwort von bem Souvernor. Schon borte er in bem Frankreichifden Lager ben Genes ralmarich folagen und Rreubenfouffe thun; und noch hatte er teine Untwort. Goon naberte fic der Beind, unt bie Feftung in Befit ju nebmen, und immer noch blieb bie Untwort aus. Gein Abgefanbter murbe von bem Gouvernor aufgehalten, und fam nicht jurud. 216 er aber fab , bag er batt ben Kranfreichern in bie Sanbe fallen mußte, wenn er langer jogerte, ba jog er alle feine Doften an fich Auf bem Schlofplate vers fammelten Ach Diefe tapfern Raiferlichen Goldaten, und machten unwillig ben gufchauenben Dagngern Bormurfe bariber bas fie eine fo widtige Reftung ben grantreis dern übergeben batten ; ehe fle nich mare angegriffen morben a) Dann jogen fie über bie Rheinbrude ab. Als Andujar an ber Spibe feiner Rrieger ichan auf bem Bege babin fic befant, ließ ibm ber Gouvernor far Andujar antwortete: er mochte noch marten; neun hundert ftreitbare Danner erbetteln nicht, was "fie mit ben Baffen in ber Sand behaupten tonnen. Beiner von uns fann fich mit Chre ber Billfahr bes Reindes überlaffen. Darfc! b)

Er fam mit felnem Korps über bie Rheinbrude gludlich nach Rafft abten, und batirte von dorther feinen Bericht: wom 22. Oktober. In biefem Berichte fagt er: "Es schmerzt mich, daß ich in vier und zwan-"zigjabrigen Dienken bier bas erstemat gegen bie Sub-"ordination gehandelt habe; aber wie ware es sonft

a) Darffellung ber Manger Revolution Seft 1. S. 63.

a) Die alten grangofen in Deutschlant. S. 16.

"möglich gemefen, biefe taufent Dann bem Ratfer 

Amus 1. Oftober ward bie Teftung ben Franfreie dern abergebenes: Cuftine nahm feine Bohning auf bem Schloffe ar in den Bimmern bes abmefenden Rurfdes ften. Bon ba begab er fich nach dem neuen Rathboufed mofelbft ber Rath und ein großer Theil ber Burgerfchaft versammelt mars. Dier verficherte er ber Burgerichaft? er mare blos getommen i um ihnen bie Freundichaft ber Kranfreichifchen Diepublif anzubieten, und es fünde nun in ihrer eigenen Baht, mas für eine Regierunge verfaffung fie fich geben wollten. ... : 9746

Um 22. Oftober jog die Deutsche Befagung aus Manny ab. Diefe bestand, sufolge eines Bertites bes Sen. Souvernors, aus 2,862 Manu a). Ochon febe' brach Cuftine die unterschriebene Rapitulation, Indem er bie Rriegetaffe nicht abgleben ließ, fonbern biefelbebis auf 27,000 Gulben, unter einem nichtigen Bote manbe, juruch behielt. Die Frankreichifche Befahung. betrug ungefahr 6,000 Mann. 200 1 2 21 1 Soil 91 4

Muf Diefe Beife ging eine ber wichtigften Beftungen Deutschlands, ehe fie noch angegriffen war, anibie. Granfreicher über. .. Satte fich biefelbe nur wenige Lage gehalten , fo murbe fie entfest worden feon ; benn fcheit? am 26: Ottober, alfo funf Tage nach gefchloffened Rapitulation , maren die Beffen in Robleng, und am 28. famen bie Dreuffen babin; folglich mar Danna in. Beit von eilf Tagen gewiß entfest. b) ..... ...........

a) Des Freiherrn von Gymnich Befchreibung ber Ges
fung Mayng mit Anmerkungen. G. 43.
b) Des Freiherrn von Gymnich Befchreibung ber Ges

ftung Manny mit Anmerfungen. S. 73. An m. 00,

Eustine fand zu Mang: 130 Kanonen von Messing; 107 Kanonen von Sisen; 20,983 Bomben; 27,684 Haubigenkugeln; 7,757 Granaten; 250,973 Rugeln; 2,305 Kartatschen; 174 Zelten; 1,537 gute und 3,600 schlechte Flinten; 1,772 Musketen; 138,867 Pfund Blet und 468,000 Pfund Schiefpulver.—Sollte man nicht mit diesem Vorrathe die Gradt eilf Tage lang haben vertheidigen können?

Der General Cuftine konnte fich in seiner Freude, eine so wichtige Festung, ohne die mindeste Gefahr, obe me den mindesten Widerstand zu finden, erobert zu haben, nicht saffen, und er hielt sich nun in vollem Ernst fur einen großen General. Am '22. Oft, schrieb er von Maynz an den Kriegsminister:

3ch fab wol ein, daß ich fein anderes Dietel bate te, mich biefer Reftung ju bemachtigen, als ihre Ber, thelbiger ju fcrecten . . . Sich war nicht nur genau unterrichtet, mas fut Eruppen fich in der Stadt befans ben, mas fur eine jablreiche Artillerle auf ben Ballen befindlich mare, fondern ich fannte auch die gange lage biefer wichtigen Festung. Durch die Befdicflichkeit und Die große Dreiftigfelt bes jungen Stamm batte ich mir bie genaue Renntnig berjenigen Scellen der Feftung, bie fich in Schlechtem Bertheidigungeftande befanden, ju verschaffen gewußt. . . Diese nutliche Eroberung vers bantt man bem boben Begriffe, welcher burd oie Gin' nahme von Spejer; burch ben Dluth ber Frantreichtichen Soldaten, Die bafelbft ftritten; burch Die Dronung bie unter ber Armee berricht, und die in gang Deutschland bie tieffte Sochachtung fur die Maffen bet Republit ets regt bat, bervorgebracht worden ift. 3ch murbe mich

glucklich schähen, wenn die Meinung, welche man von der langen Ersahrung des alten Soldaten der diese Ars mee befehligt, hegt, etwas dazu beigetragen haben tonnte: denn für mich wird es, mitten unter den Greueln des Krieges, das größte Bergnügen seyn, wenn ich das Blut unserer Feinde schonen kann. a) Wegen der von den Desterreichern bezeigten Furcht, und wegen ihe res anßerordentlichen Verlangens, die Festung zu verslaffen, weil sie sich fürchteten ermordet zu werden, wie ihnen ihre Offiziere versichert hatten, willigte ich ein, daß sie vor der Ankunst der Frankreichischen Truppen abziehen könnten, um den Greueln vorzubeugen, mit der nen diese Desterreicher Manns bedrohten." b)

Die Rachricht von der so unerwarteten Eroberung ber Festung Maynt seste gant Deutschland in Furcht und Schrecken. Man erwartete, daß jest Custine, den man allgemein für einen kriegsverständigen General hielt, sich der, damals gar nicht besesten, Festungen Koblent, Ehrenbreitstein und Rheinfels, bemächtigen, dadurch sich Meister von dem Laufe des Rheins machen, und die, in jenen Festungen enthalternen, wichtigen Magazine wegnehmen wurde. Hatte Custine dieses gethan, so wurde er eine Verbindung mit

a) Je m'estimerois heureux, si l'opinion qu'a inspiré la longue expérience d'un vieux soldat, qui les commande, pouvoir y être entrée pour quelque chose; car épargner le sang de nos ennemis sera pour moi, au milieu des horreurs de la guerre, la jouissance la plus douce.

b) Dieß ift eine offenbare Unwahrheit. Die Sache vers halt fich fo, wie fie oben erzahlt worden ift, und der brave Andufar hat die Unfunft des Generals Cuftine nicht abgewartet.

ben Frankreichischen Armeen an ber Mofel und in ben Desterreichischen Niederlanden (gegen welche Dumous riez damals vorracte) gehabt, und den Ruckzug der Preußischen Armee beinahe unmöglich gemacht, wenigs steus sehr erschwert haben; denn nach weggenommenen Magazinen hatte die Preußische Armee ihren Ruckzug über Westel nehmen mussen. Frankfurt, Hanan und Gießen, wurden nachher dem Frankreichischen Generale von selbst in die Hande gefallen feyn, und wahrscheinlich hatte er dann, bei einiger Rugheit und Schonung, den Freiheitsbaum bis an die Werre pflanzen können.

Eustine murde sogar baran erinnert, Koblenz wegzunehmen; benn es kam von daher eine Gejandtischaft an ihn, welche ihm die Stadt andot; allein er horte nicht darauf; er war viel zu begierig, das reiche Franksurtzu plundern, als daß er an andere wichtigere Plane hatte benken können. Ueberhaupt zeichnete sich Eustine durch seine Dabsucht und Geldgierde vor allen andern Frankreichischen Generalen aus. Wo er hin kam, da nahm er Geld und was Geldeswerth hatte, mit sich: bei den übrigen Frankreichischen Generalen waren Brandschaftungen damals etwas unerhörtes.

Cuftines Gierigteit, fich der Reichthumer Franki furts zu bemachtigen, rettete Robleng, rettete Ehrens breitstein, rettete Rheinfels, rettete die Magagine, rets tete die Preußische Armee — rettete Deutschland.

Schon am 21. Oktober fandte Cuftine, ebe er noch in Mayng eingezogen war, in der Racht ben Oornften Hous

a) Magazin ber neneften Briegebegebenbeiten. G. 4.

Souch arb' miceiner farfen Abtheilung Reiterel über Sodiff nach Rrantfuet. - Bu eben ber Beit ichiefte er ben General Deuwinger, von Doven beim aus. burch bas Darmftabtifche, am linken Ufer bes Danns hinauf) nach Reantfurt. 21m 22. Ottober fruh bes Morgens fam Souchard por bem Bofenbeimer Thore ber Stadt Rrantfurt an. Der Magiftrat fandte juf bem Obriften, und tief ibn fragen .. mas feine Abficht fel? "Ich verlange," war die Untwort, meiter nichte. nale Speife und Erant, gegen baare Bezahlung ; ich \_warte bier auf Berftartung." . Er erhielt mas er vert langte. Die Kranffurter bezeigten fich gegen ble Rrant. reicher außerft bofitch und freundschaftlich ; fie fchienen fich megen biefer unerwarteten Unbunft berfelben mehr ju freuen, als gu furchten ab Gegent bret Uhr Dache mittage fam ber General Deuwinger vor bem Gache fenbauferthore anna Huch ibn ließ ber Magiftvat fragen, mas feine Mbficht fei? Er gab jut Antwore: er muffe, beute noch , dem Dagiftrat einen Brief bes Frankreidifden Felbherrit Caftine felbft überreichen, und bat baber, mit feinen Eruppen in Die Stadt gelaffen zu were ben. Der Magiftrat verweigerte bied, inbem erific auf feine Reutralitat berief, und erfuchte ben General Daus winger feinen Brief vor bem Thore abzugebeit. u. 2. Hein Meuwinger bestand barauf; es fei feine Orbre, biefen Brief auf bem Rathbause verfonlich bem Dagiftrate auf

a) Aller Erwartung mar gespannt, boch nur wenige bersorten Bosec. Dagebuch der Einnahme Krantsfurts. S. 13. Her in Frankfurt ift bei weitem der größte Ebeil der Einwohner auf eine vernünftige Art denivoratisch gesunt. Ebendaselbir. S. 3. Sehr wiele Burger hatten sie freundschaftlich und woll Zustrauen vor den Thoren besucht. Ebendas. S. 17. Neunter 26.

aberliefern. Doch weigerte man fich, ibn einzulaften: ba fommanbirte er: Maridi! Die Deputation des Das giftrats fubr beffurgt jurut in ble Statt, und ließ bins ter fich bie Bruden aufgieben. 21s Reuwinger bei fete nem Unruden ble Brude aufgezogen fant, tommanbire te er: "Ranonen vor! Ranonen vor!" 2lle Die erfdrotfenen Frankfurter biefes borten, faben fle, mas fle fets gesmeges erwarten fonnten - bag ibre Stadt mit Gewalt follte eingenommen werben. Biberffand mar bier unmbalid; es wurden alfo ble Bruden niebergelafe fen, und bie Frankreicher gogen, mit filegenben Rab= nen, mit Elingendem Spiele und mit bem Gefdreis "Doch lebe Die Freihelt! Doch lebe die Freiheit!" in bie Stadt. Mit 3000 Mann quartierte Reurbinger fic in ber Stadt Rrantfurt ein, und überbrachte bem Das giftrate ein Schreiben von dem Generale Cuffine, morin es bieg: "Der Magiftrat babe ben granfreichifden Musgewanderren Ochus angebeiben laffen, und ges bag biefelben, fogar innerhalb ber Mauren Rrantfurte, ihre brobenben Rriegezuruftungen gemacht "batten; bieß fet ein beutlicher Beweis, baß ber Das giftrat bie Sade ber graufamften Feinde ber Republit au felner eigenen mache. Rerner fet, unter bem Gous "be bes Dagiftrate, in ben Frantfurter Beltungen ber "Kranfreichische Dabme verunglimpft, und baburch bie "gute Meinung bes beutichen Dublifums von ber Krante "reichifden Ronftitution irre geführt worden; ber Ger neral Renwinger werbe munblich bie Strafe fur et ne fo offenbare Feindschaft bestimmen. " - Der General Meuwinger forderte zwei Millionen Gulben Branbichabung. Der Magistrat fandte Abgeordnete

an Cuffine nach Mann, um diesem Generale die Ungesrechtigkeit seiner Forderungen vorzustellen, und bewies,
aus seinen Brotofollen, nicht nur seine Unschuld, sons
bern logar die Borliebe der Frankfurter für die Frankreicher. a)

Um diefes ju beweisen, wurden unter andern auch

fotgenoe E arfachen angeführt:

Erftens: Die Weigerung des Frankfurter, Mas giftrate, ihre Kanonen an die Frankreichischen Pringen zu verkaufen, und bas hieruber von dem konftitus tionsmäßigen Konige erhaltene Dankfagungsschreiben.

Zweitens: Die abschlägige Antwort, welche dem Grafen von Artois im Monate May 1791 gegeben worden war, als er auf dem Frankfurter Pfandhause eine große Menge Diamanten von hohem Werthe nies berlegen, und nur 200,000 Gulden barauf borgen wollte.

Drittens: Die Vertreibung der, im Nahmen der Frankreichlichen Prinzen werbenden, Offiziere im November 1791, welche so strenge bedbachtet wurde, daß der Magistrat sogar dem Grasen von Wittgens stein, bei welchem man die Absicht zu werben bloß vermuthete, dieses Dekret bekannt machen ließ. Der Frankreichliche Markis de Mesle, welcher Einen Arstilleristen angeworden hatte, wurde, nebst dem Anges wordenen, auf drei Tage ins Gesängniß gesest, und nachher aus der Stadt verwiesen.

Biertens: Die Wegnahme einiger Refruten, welche durch die Stadt zu dem Korps der Frankreichte ichen Prinzen ziehen wollten.

a) Geschichte ber Frangosischen Eroberungen. S. 86. Die alten Frangosen in Deutschland. S. 206.

Solche Thatfachen beweisen in der That deutlich genug, bag die Frankfurter von dem Generale Cuftine auf die allerungerechteste Weise einer Boritebe für die geflüchteten Prinzen, und einer Abneigung gegen

Die Frankreichische Mation beschuldigt murben.

Die Frankfurter Abgeordueten brachten von Cuftine Die folgende Untwort gurud: "Die fo oft wiederhol. "ten Berbote in ber Stadt Rrantfurt, fur Die Ausges "manderten ju werben, find im Begentheile ein Bes "weis, bag man wirflich bafelbit geworben bat. Ba. "ren biefe Berbote aufrichtig gemefen, batte bet Da. "aiftrat Die gehörigen Mittel gemablt, um Diefelben mirtfam ju machen; fo murde er nicht nothig gehabt "haben, feine Berbote ju verpfelfaltigen. - Und jene Beitung, welche unter ben Mugen bes Dagiftrats ber-"auskam, und welche obne feine Billigung gar nicht "ericheinen burfte, welche am meiften bagu beitrug, " ben Gelft ber Deutschen, in Rucfficht auf bie Grundfate "ber Frankreichischen Revolution, irre gu leiten; fic "frage Sie, ift bas ein Beweis Ihrer Bunelgung ge Den Gie jest ihren Brethum einsehen. Indeffen, "obgleich das Unrecht des Dagiftrats der Stadt Frant. "furt offenbar vor Mugen liegt; fo foll er boch nicht " vergebild gebeten baben. Die Franfreichifche Dation "willigt ein, daß ich 500,000 Gulden an ber Brand, "ichabung nachlaffe." a)

a) Die alten Franzosen in Deutschland. S. 110.

Les troupes de la République sont entrées dans Francfort sur le Main. J'ai exigé de certe ville, qui a montré une protection si ouverre aux émigrés, et aux ennemis de la révolution, une contribution de 1,500,000 florins. Pai aussi l'honneur, de vous envoyer copie de la réponse que j'ai faire aux observations des magistrats de certe ville, et par laquelle j'ai consenti à reduire la contri-

Segen ben König von Sarbinien hatten ble Jakobiner, wegen seiner nahen Verwandschaft mit ber Röniglichen Famille in Frankreich, schon seit langer Zeit einen unauslöschlichen Haß. Sobald sie daher die Oberhand erhielten, suchten sie diesen Köuig in den Krieg, den sie mit den Hausern Desterreich und Preußen schierten, zu verwickeln. Schon zu Unfange des Septembers gab der vollziehende Staatsrath dem Generale Montes quiou den Besehl, in die Staaten des Könnigs von Sardinien einzurücken. Ueber diesen Segensstand hielt der Minister der auswärtigen Angelegenheisten, Lebrün, in der Nationalversammlung am 15 September den solgenden Vortrag:

"br. Prefident. 3d tomme, im Rahmen bes vorläufigen vollziehenden Staatsrathes, ber Verfamme lung Rechenschaft von ben Maasregeln abrulegen, mels de die Chre fomobl, ale bie Sicherheit des Staates, uns genothigt haben, gegen ben Ronig von Gardinien au erareifen. Ochon feit langer Beit, meine Serren, bat biefer Gurft felbft ju bergleichen Daasregeln ges reigt. Schon feit langer Beit ift ibm, fo gut wie ans beren Ronigen, die Frankreichische Revolution guwider. und verhaßt gewesen. Der Queiner, Sof mar der er. fte Bufluchtsort jener großen Berbrecher, welche mit fo. vielem Rechte von der Rachfucht des Bolfes verfolat Jener Sof mar ber erfte mittelpunkt ihrer nieberträchtigen Berichmorungen. Bon dort find bie erften Sorden jener bewaffneten Rebellen ausgegangen, bie fich nachher weiter verbreitet, und die Ufer bes Rheins, ber Mofel und ber Schelbe, überzogen haben. "Es biege die Berfammlung mit unnugen Rleinig.

bution de deux millions de florins à 1,500,000."
Lettre de Custine au président de la Conyention.

feiten aufhalten, wenn man ihr bie mieberholten Belets. bigungen aus efnander feben wollte, welche die Frants reicher, mabrend bes Laufes breier Sabre, von ber Sardinifchen Regierung ausfteben mußten. Bir bas ben jogar bafur gehalten, bag es nicht einmal nothig fenn murde, Gurer Unterfuchung ben formlichen Bors fcblag jum Rriege gegen einen Rurften vorzulegen, mels der, icon feit langer Beit, gegen uns alle Rechte, alle Bertrage, ja fogar bie Schicflichfeit, verlett bat. wollen gerade und offen ibn befriegen: aber bas Bers brechen Diefes Rrieges fallt auf ihn allein. eigentlich, ber uns ben Rrieg erflart hat, und gwar an fenem Zage, an welchem er es magte, bie Dajeftar bes Kranfreichischen Boltes in ber Derfon feines Gefandten ju beleidigen, welcher, unter dem unbedeutenoften und ges bagigften Bormande, an der Grenze des Ronigreiches ift angehalten worden; er bat une ben Rrieg erflart, als er, gegen ben ausbindlichen Inhalt ber alteften Bertrage, Truppen in Die Feftung Montmellan legte, und in Savogen friegerische Buruftungen ju mas chen fortfubr; er hat und ben Rrieg ertlart, als er bem gottlofen Bundniffe ber Eprannen beitrat; als er bie Defterreichifchen Schaaren in jeine Staaten berief: als er ihnen nabe bei feiner Sauptstadt einen Ort jum Las get anwies. a

"Und bemerken Sie, meine Herren, daß, mah, rend der Turiner Hof sich gegen uns so unerträgliche Beleidigungen erlaubte, er nicht einmal, jur Beschonigung seines Betragens, die Ereignisse des zehenten Augusts zum Vorwande nehmen konnte; die Ereignisse jenes Tages, welcher dadurch, daß er ein Ueberbleib, sel von Heiligkeit vernichtete, welches noch am Nah, men des Königs hing, endlich unter uns mitten das

Reich der Freihelt und der Gleichheit auf unerschutter

liche Grundlagen gefet bat."

." Wenn inbeffen jener Tag und nicht in bem Roe nige von Sarbinien einen neuen Reind ermedt bat, fo bat derfetbe boch feinem Saffe neue Rabrung gee geben. Gobald die Dachricht bavon nach Turin tam, murbe bafelbft ein großer Staatsrath, eine Art von allgemeiner Berfammlung, über die gegen Frankreich au nehmenden Daasregeln, gehalten. Die Frage, ob man une nicht angreifen folle? ift in biefem Staats: rathe vorgebracht und bin und ber untersucht worden. Db nun gleich bas. Refultat ber Berathichlagung bas bin ausfiel, jene außerfte Daasregel noch eine Belt lang aufuschieben, und indeffen fich bloß leidend ju perhalten, fo muffen wir uns badurch doch nicht taus ichen laffen. Es fehlt unferem Reinde nicht am Bil: ten, bloß an Kraft. Geine Buth ift nicht geftillt, aber fie ift unmachtig; und wir mußten immer noch befürchten, baß, wenn wir ibm Beit liegen feine Rrafe te ju vergrößern, er fich einft entichließen mochte, Reuer und glamme in die mittaglichen Abtheilungen au bringen. ..

"Es giebt Lagen, meine Herren, in benen die einzige Art sich mit Vortheil zu vertheidigen darin ber fieht, selbst anzugreisen. In dieser Lage befinden wir uns gegen den König vor Sardinien. Wolkten wir auf seine scheinbare und treulose Neutralität achten, so würden wir bloß eine schönt Armee in Unthätigkeit versehen, die man auderswo nühlicher brauchen kann, während jener Fürst, der mit unsern Feinden einversstanden ist, jederzeit durch seine Italienischen Staaten seine Truppen mit den ihrigen vereinigen, ihnen die indichtigen Pässe der Alpen überliesen, und uns so lange ausschalten könnte, die ihm die Gelegenheit gunstig

fcheinen murbe, mit einiger Soffnung bes guten Ers

folges über une ber ju fallen. "

"Unter folden Umftanden, meine Berren, werben Sie ohne Zweifel bafur halten, es habe nur Et ne Maasregel gegeben, namild ben Reind, ber une burch feine triegerifche Unthatigfeit einzuschlafern fucht, jum Rampfe au amingen. Diefes Mittel hat ber porlaufige pollziehende Staaterath beichloffen, Er ftust fic auf Euren Beichluß vom verfloffenen 16 Julius; Beicher "berechtigt, einen jeden Reind ber fich in bem Buftande "brobender Reindseligfeiten gegen die Frankreichtiche Das "tion befindet, burch die Gewalt, der Baffen abzuhal Der General; welcher ble Gubliche Armee une ter feinen Befehlen batte, bat bereits feinen Plan gemacht, um in Savopen einzudringen; er ermartete bloß einen forrmlichen Befehl. Diefen Befehl haben wir ibm am achten bes laufenden Monats überfandt. Sollfemittel, ben guten Erfolg Diefer Expedition ju bes gunftigen, hat die vollziebenbe Gewalt angewandt; und mahricheinlich werden noch vor bem Winter die Alpen ben freien grantreichern gegen bie Eprannen Stallens jur Vormauer bienen.

Demzusoige hatte also ber General Monte equion won dem vollziehenden Staatsrathe am 8 September bereits Besehl erhalten, in Savoyen einzurücken, ohne daß eine Kriegserklarung an den König von Sardinien vorher gegangen ware. Da aber Montesquiou bet seiner lebten Univesenheit zu Paris, kurz vor dem zehenten August, erklart hatte, daß er die Suspenssion des Königs niemals billigen wurde; so trauten ihm die Jakobiner nicht, ungeachtet er seither den neuen Sid geleistet hatte. Raum war die Nationalkonvention versammelt, als auch dieser General angeklagt wurde. Im 23 September standen mehrere Mitglieder der Konvention gegen ihn

, und warfen ihm vor: er hatte bie Anzahl der Trupi des Königs von Sardinien größer angegeben, als elbe wirklich ware, bioß um bem an ihn ergangenent seble, 20 Bataillone zur Rheinarmee abzugeben, nicht orchen zu muffen; er batte behauptet, die Absehung Königs wurde die Frankreichischen Armeen ganz in ewirrung bringen, welcher Voraussagung der Erfolg ersprochen habe; und überhaupt ware er ein Mann,

den sich die Nation keinesweges verlassen konnte. [lien (ein Abvokat) sprach dem Generale gerade zu militaltischen Kenntnisse ab. Chabot (der Kapuser) stimmte ihm bei, und beschuldigte den General tokratischer Gestunungen. Carra verlangte, daß er der Stelle abgeseht werden sollte. Niemand nahm des Generals an, als Herr Lariviere. Er bat, i man erst das Betragen des Generals untersuchen, dann erst, salls man ihn schuldig sinden sollte, ihn eben möchte. Billand de Barennes rief Hrn. wiere zu: "Stille! Stille! Sie sind der Vertheibiger aller Verrather! Sie vertheidigen seht den Genes il Montesqulou, so wie sie vormals den General La ayette vertheidigt haben!

Dieß war ein boshafter Vorwurf, ber zum Zwecke te, ben hrn. Lariviere bei der Konvention vershig, und bem Volke verhaßt zu machen. Lariviere arte daher sogleich: die Beschuldigung, die man 1 mache, sen ungerecht; benn er habe sich unter der il berjenigen zwei hundert vier und zwanzig Mitglies der geschgebenden Versammlung befunden, die am ten August gegen La Fayette gestimmt hatten: zich sei Bilbaud ein Verläumder, und musse zur

bnung gerufen merben.

Danton nahm fich feines Freundes Billaub an, Bas! "tief er, "jur Ordnung rufen! Barum?

Warum foll Billaud jur Ordnung gerufen merben? Im Romischen Senate sprachen Brutus und Cato fuhn und feck die trockne Wahrhelt; wir aber, bei unfern

elenden Sitten, nennen das Personlichkeit. Ich habe bessen ungeachtet sest bei mir beschlossen, jeden, der mir verbächtig vorkommt, ohne alle Umschweise zu versklagen. Dem Generale Montesquiou muß man das Kommando nehmen, man muß ihn absehen; benn: erstens ist er verdächtig, und das darf keiner unserer Feldherren seyn; zweitens milsen wir uns surcherlich machen, und ein auffallendes Belspiel von Strafe geben; drittens hat der vollziehende Staatsrath seine Absehung bereits beschlossen, und dem Generale An selme, deffen Lalente und Bürgersinu bekannt sind, besohlen, seine Stelle zu übernehmen.

Die Ronvention entfehte bierauf den General Mom

tesquion feiner Stelle.

Dieser General war aber, an eben bem Tage, ba man ihn zu Paris absehte, in Savoyen eingedrungen, und siegreich vorgerückt. Am 22 September geschah der erste Einfall in Savoyen, an sunf verschiedenen Orten zugleich. Die stärtste Macht der Frankreicher drang über Mont melian und Chambery ein, während die übrigen Rolonnen Thonon, Annecy und Carvouge, einnahmen. Die Sardinischen Truppen, der nen dieser Angriss ganz unerwartet war, thaten keinen Widerstand, sondern zogen sich nach den engen Passen bei Tarentaise und Maurienne zurück, und übers ließen den Frankreichern die ganze Provinz Savoyen.

Der Rriegsminifter Servan gab am 24 Septems ber ber Konvention Nachricht von den glucklichen Forts schritten des Generals Montesquiou, und schlug vor, bas drei Kommissarien der Konvention nach der Armee biefes Generals gesandt werden sollten, um seine Ges

ingen ju erforichen, fein Betragen gu unterfuchen, einen anbern General an feiner Stelle ju ernennen. Lacrvir fand auf, nahm fich des Generals an, verlangte, bag ber am portgen Zage gegen ibn ere ie Beidluß jurud genommen merben follte. I mar berfelben Deinung, uud fagte: man burfe bem Biberrufe nicht laumen, damit nicht ber Bes burd einen neuen Sieg das Unrecht ber Ronvens noch großer mache. Carra behauptete bagegen: Intereffe Der Republit erlaube nicht, einen Genes n ber Spige ber Armee ju laffen, von bem man , baß er ben gebenten Muguft migbillige, lieber bestanden darauf, bag ein einmal abgeges Defret ichlechterbungs nicht gurud genommen en burfe. Danton fagte: man muß freilich vortig verfahren, bamit die Absetzung des Generals ntesquiou feine unangenehmen Rolgen babe. mar nichts zu beforgen; benn ich hatte bem Genes einen ficheren Mann beigefellt, und ju biefem ges : mache über Montesquiou; gieb auf alle feine pritte Achtung; und fobald er einen verrathertichen ritt thut, fo fchiefe ibm eine Rugel burch Ropf. Das Defret muß vollzogen werden, und unterftute ben Borichlag gur Absendung ber Rome arten. ..

Die Konvention nahm diesen Borfchlag an, und : die Herren Dubois Erance, Lacombe St. sel und Gasparin, als Kommissarien nach ber e bes Generals Montesquiou.

in 26 September wurde ber Konvention ein eiben diefes Generals vorgelesen, welches aus ager des Marches in Savoyen am 23 Septems am Tage jeiner Abjehung zu Paris) batter war, er Nachricht von seinem Siege gab, und versprach,

feinen nachften Brief aus ber Sauptftabt Savonens,

aus Chambern, ju fchreiben.

Nach Borlejung biefes Briefes verlangten mehrere Mitglieber, die Zurucknahme des Defretes gegen den General Montesquiou; allein Gr. Genjone sagte: Wir wollen unfer Defret nicht guruck nehmen, wir wollen daffelbe aber auch nicht beibehalten, sondern wir wollen unfer Urtheil so lange ausschlieben, bis uns die, nach der Armee des Generals gesandten, Kommissien über ihm werden Bericht abgestattet haben.

Diefes wurde befchloffen, und zugleich festgefett,

follte überbracht merben.

Am 28 September fam icon ein zweiter Brief von dem Generale Montesquion, feinem Berfprechen gemäß aus Chambery datirt. Er ichrich an den Kriegeminb

fter am 25 September:

"36 habe die Ehre gehabt, Ihnen gu melden, baß mein nachfter Brief von Chambern batirt feyn murbe; und Sie feben, daß ich Wort halte. Bon ben Ufern Des Benfer Gees bis an bie Ufer ber Ifere, ift alles ger floben, und aus allen Stadten Savoyens fommen Bes fanbicaften an mich, um der Frankreichlichen Ration ju hulbigen, und ihren Ochut angufleben. Die Klucht mar allqueilig, benn ich habe bie Feinbe nicht einmal einholen tonnen. Wenn ich aber nur wenig Soffnung habe, Ges fangene von ihnen gu machen, fo entschabige ich mich Durch nublichere Bente, Die ich ihrer übereilten Blucht 3d überfende Ihnen ein Bergeichniß bes Borrathes von Lebensmitteln, Rriegsmunition, Baffen und Rriegegerathe, welches von ben Feinden ift jurud gelaffen worden. . . 36 hatte nicht mehr als gwolf Bataillone, vor benen 15,000 Mann wie ber Blis verichmunden find. . . . Der Marich meiner Armee ift

Rachdem dieser Brief vorgelesen war, bemerkte ancal: durch einen seierlichen Beschluß habe die kont tuirende Bersammlung einer jeden kunftigen Eroberung tragt; die Ronvention musse diesem weisen Beschlusse treu bleiben, den Borschlag, Savoyen zur vier und htdigsten Abthellung Frankreichs zu machen, verwerin, und den Savoyarden erklaren lassen, daß es ihnen ei stünte, sich nach Gefallen eine Reglerungsform wählen.

Sehr viele Mitglieber widersetzten sich biesem Bor, plage. Man muffe, hieß es, fein Land auf eine Zeit ing frei imachen, und es dann wieder in die Hande seit s vorigen Tyrannen überliefern. Frankreich muffe weit als möglich das Reich der Freiheit verbreiten; muffe den edeln Bunschen des von ihm frei gamach, in Bolkes nachgeben, und die Vereinigung gewähren, anz Europa muffe sich nach und nach mit Frankreich

verbinden; bann werbe gang Europa nur Gine Ramille ausmachen.

Mit bem anhaltenbften Belfallflatichen murben bles fe Meußerungen aufgenommen. Mur Louvet fand auf, und erflarte: man burite fich in bie innere Staates perwaltung eines fremden Landes feinesmeges mifchen, und man murbe bie helligften Rechte bes Savopefchen Boltes verlegen, wenn man ihm diejenige Berfaffung auforingen wolle, Die Frantieich fich felbft gegeben bar be; biefe Berfaffung fet gwar fur Frantreich mobitba. tig, allein es jet noch bie grage, ob fie es and fur Ga popen feyn murbe; es fei ferner die Rrage, ob die Gas poparden diefelbe von Bergen verlangten; Die Ronven: tion muffe allen Bolfern erflaren : baß es bet ihnen ftebe. fich nach Gutbunten eine Berfaffung ju mablen, und fic felbit Gefebe ju geben; es fet eben fo flug als gerecht gebandelt, wenn die grantreicher ein jedes Land, mas bin ihre Baffen bringen murben, fur ganglich unab. bangig erflaren wollten.

Danton erwiederte: bas Recht ber Franfreicher fei unbezweifelt, einem jeden eroberten gande ju erflaren, baß es fich ferner von teinem Ronige burfe beberrichen Gei bas Bolf einfaltig genug, eine Staatse verfaffung ju verlangen, die feinem eigenen Bortbeile jumiber laufe, fo burfe man ibm nicht nachgeben - und überhaupt muffe bie Kranfreichifche Dationalkonvention ein Emporungsausichuß gegen alle Ronige ber Erde "Es barf, rief er aus, "feine Ronige mehr id Ein einziger Ronig murbe binreichend Europa geben. fenn, die allgemeine Freiheit in Gefahr ju bringen! Sch verlange baber , bag ein Musichus niedergefest mers be, der mit Ernft fich über die Mittel berathichlagt, unter allen Boifern eine allgemeine Emporung gegen alle Ronige anauftiften!

Digital of Google

Die Bersammlung gab bem biplomatischen Mus, buffe ben Auftrag, ben Borfclag über Savoyen in

betrachtnng ju gieben.

Der Rriegsminifter Gervan fdrieb an bie Rone intion am 28. September: ba der Ginfall in Savopen efes Land fret gemacht habe, fo fcheine es ibm ber rantreichischen Republit angemeffen, ein fo gludliches reigniß baburd ju felern, bag man auf dem Revolus meplate (dem vormaligen Blate Ludwigs bes XV.) it ber größten Reterlichfelt und unter Begleitung einer breichen Juftrumentalmufit, ben Marfeiller, Darich finge, ber Darfeiller : Marich fet bas Te, Deum r Frankreicher. "Diefer patriotifche Gefang, fuhr r Minifter fort, "welcher einen getreuen Ausbruck ber Frankreichlichen Gefinnungen enthalt, muffe in unferem gangen Lande ertonen; unfere Rachbarn muffen ihn boren; und et muffe auf emig bie Soffe nung der Bolfer und ber Ochrecken ber Tyrannen fennt Solche Eroberungen find eines freien Bolfes wurdig : nicht fur fich felbft , fonbern fur Die Freiheit , macht'es Eroberungen: und feine Rriege bereiten bas Bobl ber Bolfer!

Die Konvention beschloß: daß Abschriften dieses, rieses des Ministers nach den drei und achtig Abthetengen Frankreichs versandt werden sollten, und daß f dem Nevolutionsplate ein öffentliches Best zu Ehren wefvelung Sapopens, mit Absingung des Marseillersesanges, geseiert werden sollte.

Um 3. Oftober murde der Konvention abermals ein rief des Generals Montesquiou vorgelesen, worin er kundigre, daß Savoyen jeht von den Piemontesern nelich gerdumt ware. Er übersandte zugleich eine sichtist der Proflamation, welche er an die Savoyer tte ergehen lassen. Es hieß in dieser Proflamation:

"Bolfer Savoyens. Die Frankreichische Armee fommt nicht Gure Felder ju verheeren. Das fie gu ihren Bes burfniffen nothig bat, bas wird ber General autraulich von Guch fordern. Bebergelt wird er mit bem Gelbe in ber Sand Euren Beiffand anrufen; fur Gure Derfonen, Gure Mohnungen und Guer Cigenthum, wird er Ach. tung haben. Das Franfreichifche Bolt bietet Guch feine Freundschaft an, und will Gud mit fich bas fir ben Menschen Koftbarfte Gut theilen laffen : bas Gut. meldes logar ber Stlave noch ju erhalten hofft, oder municht - die Freiheit. Didget Ihr berfelben unter Rranfreichifdem Odube genießen! Dieg wird alebann

ber ruhmvollfte Gieg unferer Maffen fepn.

2m 6. Oftober fam ein neuer Brief des Generals Montesquion an die Konvention. Der General fdrieb: er habe bas Defret erhalten, burch welches feine Mbe fegung noch fet enfgeschoben morden; wenn bie Ronvention bie Bahrbeit batte boren tonnen, fo murbe fie miffen, baf alles, mas man gegen ihn vorgebracht bas be, weiter nichts als Lugen maren. "Man flagt mid-"an., fagte Montesquiou, bie Dacht des Ronigs von " Sardinien falich angegeben ju haben; ich aber erflare, Dag meine Ungabe vollkommen richtig mar. "wirft mir bor, meinen Ginmarich in Savoben ver-"fchoben ju haben: allein der vollziebende Staaterath "wird ber Ronvention verfichern, daß er bloß auf mein "wiederholtes Linfuchen mich bevollmachtigt bat, ben "Einfall ju thun, ben ich fo gludlich vollzogen babe. "36 habe das Glud gehabt, meinem Baterlande for "mobl, als ber Menschheit, einen Dienft gu leiften, "indem ich bas Danner der Freiheit ju einem guten Bol-"fe gebracht habe, welches mir biefer großen Bobitbat "murbig ju fenn icheint. Diefes Glud ift bone alles "Blutvergießen erlangt worden. Meine Laufbabn ift vollen:

vollendet; ich darf nicht langer hoffen, nühlich seyn zu können. Die Mankemacher werden mir nie die Ersoberung Savoyens verzeihen. Ich verlange daher, daß ein anderer General an meiner Stelle ernannt werde. Ich weiß, daß das gegen mich erlassene Des fret durch nichts kann umgestoßen werden; und ich verlange keine andere Gnade, als die, nach meinem Hause zurück zu kehren, und meiner Nechte als Staatsburger genießen zu dürsen. Ich will beweisen, daß ich nie einen andern Ehrzeiz gehabt habe, als den, meinem Baterlande zu bienen.

Dach Borlefung biefes Briefes entftanden einige Des atten, in Rudficht auf bas, gegen ben General erlaf. ne, Abfebungebefret, und ben Abichied welchen er in em vorstehenden Briefe forberte. "Freilich, a fagte Bergniaub, "mire, in ffurmifchen Beiten ber Repus lit, ein gegen einen Beneral erlaffenes ftrenges Defret urch den mindeften Berbacht gerechtfertigt, ber fich ges en ihn erhoben hatte. Doch muß man nicht bloß ftrens : feyn; man muß auch bem unschuldig Ungeflagten Bes chtigfeit wiederfahren laffen. Montesquiou bat gerade t ber Beit gefiegt, ba man ibn anflagte, bag er nicht Er bat bie Kreiheit auf Menschlichkeit ges egen wolle. undet, ohne welche es feine andere Freiheit giebt, als e Freiheit der Tyger in den Balbern. Er hat fich ges Sest nimmt er in alle Berleumdung gerechtfertigt. inen Abichied; man muß ihm aber benfelben nicht erthels n, fondern ihn blelmehr in ben Stand fegen, feinem faterlande noch ferner bienen gu tonmen.

Dr. Julien widerfette fich diefem Borichlage. Er annte das, gegen den General Montesquiou abgegebend befret ein gerechtes Defret, und bestand barauf, daß affelbe nicht durfe guruck genommen werden.

Endlich schlug Barrere vor: daß die Bersamms

lung nicht eher etwas beschließen folle, als bis fie ben Bericht ihrer Kommiffarien bei ber Armee murbe gehört baben. Diefer Borschlag marb angenommen.

Gin Brief dieser Rommissarien wurde am siebenten Oftober ber Konvention vorgelesen. Sie billigten bas Betragen des Generals, ertheilten ihm die größten Lobeserhebungen, und baten die Ronvention, ihn ferner an seinem Posten zu lassen. Herauf nahm die Konvention ihr, am 23. September gegen den General Monstesquion erlassenes, Detret, vermöge welches er seiner Stelle war entseht worden, zurück, und erlaubte ihm ferner an der Spihe der Gudlichen Armee zu bleiben.

Bu eben ber Beit, ba ber General Montesquiou Ga popen eroberte, brang, von der andern Seite, ber Ge. neral Anfelme, an ber Spite einer Eranfreichifden Armee, und von einem Gefdwader unterftubt, in die Graffchaft Mila. Er batte am 17. September von bem pollitebenden Staaterathe ben Befehl erhalten, von ies ner Seite in die Staaten bes Ronigs von Gardinien ein. aufallen, und ju Marfeille alles gefunden, mas ju biefem Angriffe nothig mar. Dieje Stadt allein verschaffte ibm feche taufend auserlefene Burgerfoldaten, die notbigen Schiffe und Eine Million Livres an baarem Gelbe. Soldaten des Konige von Sardinien floben bei ber Infunft der Franfreicher, und die Graffchaft Dinga mur De ohne Widerstand erobert. Unfelme fchrieb am 29. September aus Migga an ben Rriegeminifter: "36 bene "fe morgen den Freiheitsbaum in ber Stadt Digga und "in ber Reftung Montalban pflangen ju laffen, und "übermorgen in der Stadt und Seftung Billefrande. "Moch tann ich nicht begreifen, mas fur Grunde bie "Truppen des Ronigs von Sardinien bewogen baben "mogen, fo große Bertheidigungsmittel und fo wichtige "Poften auf eine jo feigberaige Beife zu verlaffen.

"ein panischer Schreden, ben ich mir zu Nuhe mache. In der That ist die so schnelle Uebergabe der Stadt Mizza, ohne die mindeste Bertheidigung, eine ganz unbegreisliche Begebenheit. Die Stadt war mit allem Nothtaen reicht lich versehen und hatte eine sehr zahlreiche Besahung — aber freilich bestand diese Besahung aus Sardinischen Truppen!

2m 14. Oftober murde, wegen blefer Giege, ju Par ris ein großes offentliches Fest gefeiert. Auf bem vormar ligen Mate Ludwigs des Funfgehnten, welchem man jest ben Dabmen Revolutionsplat gegeben batte, murs be auf bem Suggeftelle ber berunter geworfenen Bilbfaule Ludwigs des Funfgehnten eine Bilofaule der Freiheit ets Das Fußgestell felbit war mit Inidriften ate giert. Muf der Einen Geite las man: Franfreidifde Republik 1792; auf der andern : Montesquious Einzug in Chambern, bie Sauprftadt von Bavopen; auf ber dritten: Anfelmes Gingug in bie Grafichaften Mina und Montalbans. Die Parifer Burgermilly marichierre, unter Abfeurung ber Ranonen, mit fliegenden gahnen und flingendem Spiele, nach biejem Plate. Ein Amphitheater mar auf bemfelben errichtet, mo die Mitglieder der Rationalfore vention und des Parifer Burgerrathes Plat nahmen. Eine Menge Savoyer famen mit friegerlicher Mufit. paarmeife, Sand in Sand, auf dem Dlage an, und mure ben von den gablreichen Bulchauern mit lebhaftem Bets falltlatichen empfangen. Die Fahnen und Panniere ber Burgermilig murden rund um die Bildiaule bergeftellr: in gabireiches Orchefter fpielte ben Gefang ber Marfeiller. ber von allen Unwesenden gefungen murde; mit dem Abfeuren der Randnen , und dem Gefchreit Soch lebe ite Republit! murbe die Reterlichfeit befchloffen.

In feiner bedrängten Lage wendere fich der Ronig von

Sardinlen an alle feine Freunde und Bundesgenoffen und bat um Sulfe. Er ersuchte England um feine Unterficht fung durch ein kleines Geschwader, welches eben damals im Safen von Billafranca lag.

Un die vereinigten Selvetifchen Staaten fchrieb der Konig von Sardinien den folgenden Brief:

Schreiben bes Konigs von Sardinien an bie breizehen Kantone, die Eidsge, noffen und die Bundsgenoffen des Selvetischen Staatskorpers.

Bictor Amadeus, von Gottes Gnaben Ronig von Garbinien, Eppern und Gerufa. tem, u. f. w. Liebfte und wertheite Freunde, Dachbarn und Bundesvermandte. Ohne Swelfel muffen Gie ichon benachrichtigt fenn, und mit Erstaunen vernommen bas ben, wie die Kranfreicher, mit einer Uebermacht von mehr ale zwanzig taufend Dann, auf ber Geite von Montmelian in Savoven eingefallen find; und amar obne bag fie une vorber ben Rrieg erffart batten, ober von unferer Sette, burch irgend eine feinbfelige Daass regel oder handlung, baju gereigt worden maren. konnen nicht umbin, Ihnen Diefes als einen Borfall bekannt ju machen, der Die Bermunderung und den Unwillen aller Dachte Europens ermeden, gang ber fonders aber ble Belvetifchen Staaten intereffiren muß, mit welchen wir und unfere toniglichen Borfahren jes bergett als gute Dachbarn, Freunde und Blutevers mandte, ju leben aufrichtig gemunicht haben.

"Indem wir nun die ichablichen Wirfungen und schrecklichen Folgen ermagen, welche ein so unerhörtes Bersahren, als das der Frankreicher gegen uns und unsere Staaten, mahricheinlich in allen benachbarten gandern nach sich ziehen muß: so halten wir uns auch versichert, daß Sie nicht nur an der unangenehmen

Lage, in welche wir baburd gerathen find, Theil nebe men, fondern auch ju gleicher Beit auf Alles, mas dam aus entfpringen fann, Die größte und ernftlichfte Hufe mertfamtelt wenden werden : Bir hoffen fogar, baß Sie, bet weifer Drufung ber ichicklichften und mirte famften Dittel ju hemmung und Aufhaltung des fere neren : Kortganges eines Uebels, welches, burch ben Umftury aller Regierungeberfaffungen, allen Staaten ben Untergang brobet, reiflich ermagen werben, ob nicht unter Diefen Mitteln Die Ergreifung gemeinschaft licher, au diefem Endawerfe bienlicher Daastregeln, bes fonbers aber 3hr Beiftand jur Befreiung Savopens von bem Joche ber Frankreicher, Die allerschicklichften fenn mochten. Gie merden fcon von felbft ben Gin fluß, welchen bas Beispiel von bemjenigen, mas fich in Savopen jugetragen, auf alle benachbarten ganber baben tann, fo wie auch bie Gefahren einfehen, mels che baraus entspringen tonnen, ohne bag mir ber Dite be bedurfen, Ihnen felbige ju fchildern. Wir fchrans ten und baber jest nur auf bie Bitte ein , bag Gie, aberzeugt von der Ungerechtigfeit biefes granfreichifchen Angriffes auf uns, von ben Folgen, die baraus gu beforgen find, und bon ber Rothwendigfeit einer guten und feften Bereinigung amifchen allen babet intereffite. ten guten Dachbarn, von allen andern, fo viel 3bnen nur immer Shre eigene Lage geffattet, eine, bem Une beil guvorfommende und unferem gerechten Unliegen entsprechende, Entschließung faffen, und uns in der Soffnung bestarten werden, von Ihnen denjenigen Beiftand gu erhalten, welchen wir, angetrieben von unferem Bertrauen auf Shre Freundschaft, und auf ben Untheil, welchen Ste jebergeit an allen, unfere Samilienstaaten angebenden Dingen, genommen haben;

bei einer fo wichtigen und bringenden Belegenheit, als . bie gegenwartige ift, von Ihnen erbitten.

"In diejer Erwartung bleibt uns nichts ubrig, als Sie ber Fortdauer unferer gusnehmenden Freundschaft ju verfichern, und wir bitten Gott u. f. w."

Deldrieben gu Eurin am 10. Oftober, im Jahre bes Beils 1792, und im 20sten unferer Regierung.a. Bictor Amabeus.

In ben Ranton Bern fchrieb ber Konig noch befom berd mie folgt?

ADictor Amadens, von Gottes Gnaden, Kontg von Sardinien, Evpern und Jerusatem, u. f m. Liebste und wertheste Freunde, Nachbarn und Bundesverwandte...

"Benn wir fcon nicht gleich im erften Augenblicke, La wir den Ginfall ber Franfreicher in Savopen vernab. men, eilten, Shnen biefen unangenehmen Borfall ju melbeit, fo fdmetdeln wir uns bod, baf Sie, weit entfernt blefen Mufichub irgent einem Dangel an 3m trauen von unferer Seite zu ben Gefinnungen Ihrer Rer publit gegen une beigumeffen, benfelben vielmehr als bie naturliche Rolge unterer erften Ueberrafchung aund ber unumganglichen Borfebrungen, woju uns ein folder Borfall nothigte, anieben werben. Da wir jedoch bof. fen, bag Gie auf anderen Begen; mit eben fo viel Un willen als Migvergnugen, bas ungerechte und ichreiende Berfahren einer benachbarten Dation merben vernommen baben, mit welcher wir in teinem Rriege begriffen maren, wind welche wir burch: teinerlei Reinbfeligfeit aufgerelt batten : fo benachrichtigen mir Gle jest nur, als gute Rreunde und Dachbarn, von der gerechten Beforgnif, bie wir in Unfebung ber ferneren Abfichten ber Franfrele der auf unfere übrigen Staaten ju begen Urfache baben, fo mie auch von unferem feften Entschluffe, alle unfere Dietel ju einer, nachbrucklichen Biberfegung angur

"Der Antheil, welchen Ihre Republit jederzeit an allen, fomobl une als unfere Staaten betreffenden Dine gen, genommen, lagt une nicht zwelfeln, baf Sie bet Diefen unangenehmen Umftanben vorzüglich geneigt feyn werden, uns, fo viel es namlich die Lage und die Ums ftande ihres eigenen Staates geftatten, neue Beweife Daven ju geben. Wir fcmeicheln uns deffen um fo mehr, Da Die Berbindung, welche jederzeit gwifchen ben Pros vingen Ihrer Republit und unferem Bergogthume Gas popen obgewaltet bat, fomobl, als bie in berfelben von jeber mabrgenommenen Gefinnungen, nach Beichaffene heit der Umftande baju beigutragen, baß gedachtes Sere Bogthum in feiner alten Abbangigfeit von unferer Berts Schaft erhalten werde, uns verfichern, baß Gie dasjente ge, mas gedachtem Derjogthume begegnet ift, eben fo wenig mit gleichgultigen Augen anfeben werben, als bie Folgen, welche baburch fur bie benachbarten Staaten entfpringen fonnen.

DBir tonnen, indem wir obiges Ihrer eigenen Wels, beit und Scharsticht überlassen, Ihnen nur die Versicher rung geben, daß, ungeachtet wir gegenwartig genothigt sind, unsere ganze Wacht diesseits der Alpen, zur Berschübung Piemonts vor dem Ginfalle der Frankreicher, zu vereinigen, wir dennoch nichts, was in unserem Versmögen steht, unterlassen werden, den Verlust, welchen wir erlitten haben, wieder einzubringen. Wir glauben uns hiebei besonders auf die Freundschaft Ihrer Nepublik, und zwar um so mehr verlassen zu können, da Ihr eiger nes Interesse dabei obwaltet, auch Sie geneigt zu sinden, uns zur Erreichung unseres Endzweckes beizustehen, in so sern die Reihe der Begebenheiten solches zulassen wird. Immittelft haben wir mit großer Zustriedenheit verumm.

men, was fur Maasregeln Sie fo muthig ausgeführt haben, um fowohl bie Stadt Genf nicht unter der Dacht ber Rranfreichischen Truppen, movon fie bedrobet murbe, erliegen gu laffen; als auch Ihren eigenen Staat vor jes bem unangenehmen Borfalle von jener Gelte gu beden. Dir munfchen auf bas lebhaftefte, baß Gie uns ferner bie Daasregeln eroffnen wollen, welche Sie ju ergreb fen fur nothig achien, um noch ferner einen Reind von Ihren Grangen abzuhalten, den man wohl mit Recht ben gemeinschaftilchen Reind von gang Europa nennen mag. Sollten Sie es zugleich für zuträglich balten, einis ge, ju biefem Endzwecte führende, Dlaasregelin, welche noch wirffamer jum Bortheile beiber Stanten beitragen fonnten, mit ben unfrigen ju vereinigen; fo wurden wir fchleunigft alles, was Sie uns etwa vorzuschlagen batten, mit eben fo viel Bergnugen als Dant annehmen. fonnen bemirach von nun an verfichert fenn, bag wie beftanbig geneigt fenn werben; von unferer Seite alles bei autragen; mas nur irgend gur Erreichung bes erminiche ten gemeinschaftlichen Bieles am bienlichften fenn mag: und mir haben Urfache uns ju fcmeicheln, daß fomobl Die mit uns verbundenen Dachte, als auch blejenigen, welche und unfere Staaten garantirt haben, ben Kall bringend genug, und unfere Sache gerecht genug finden werben, um fich bewegen gu laffen, uns auf bas Schleunigfte benjenigen Beiftanb gu leiften, welchen wir, in Gemagheit unferer Bertrage fomobl, als unferer bring genden Anforderungen, ein Recht baben ju erwarten...

"ttebrigens bitten wir Gott, daß er Sie, unsere liebsten und wertheften Freunde, Rachbarn und Bum besvermandten, in feinen helligen Schut nehmen

wolle.

bes Hells 1792, und im zwanzigsten unferer Regierung. "Bictor Umabeus."

Die Belvetischen Staaten antworteten dem Ronige in folgenden Quebrucken:

Entwirf der, an ben Ronig von Sarbi, nien gu erlaffenden, Antwort.

Movember 1792.

ostre, a

Blammen bes Rrieges fich bis in Em. Maj. Staaten ausgebreitet haben, und wir nehmen mabren Anthell

an Diefem ungludlichen Greigniffe. "

Dew. Maj. laden den ganzen Helvetischen Staats, torper ein; mit Ihnen gemeinschaftliche Sache gegen die Frankreichische Nation zu machen. Allein es kann Ihnen nicht emfallen seyn, wie wir sowohl an Sie, als an die übrigen Kriegsührenden Mächte, eine Er, klärung gelangen lassen, worin wir uns zur Beobach, tung der genauesten Neutralität anhelschig gemacht ha, ben. Ew. Maje wollen in gnädigste Erwägung zu ziehen geruben, wie die Lage und die Umstände, in welchen sich gegenwärtig die Helvetischen Staaten be, sinden, und die Versicherungen, welche sie gaben, es unnachläßiglich erfordern, daß sie dem angenommenen Systeme getren bleiben, und pünktlich bei der Neutralität beharren, welche den Kriegsührenden Mächten angekündigt worden ist.

Bir bitten, daß es dem Allmachtigen gefallen wolle, den so febr erwunschten Frieden bald wieder her justellen, und sowohl Em. Maj. insbesondere, als auch alle Dero Unterchanen, mit seinen Segnungen

ju überschütten. a

Ferner manbte fich ber Konig von Sarbinien an ben Biener, Sof. Diefer ließ, am 14. Oktober, burch feis nen Minifter, ben Bice, Hoffangler Grafen von Co.

bemel, folgende Rote an die Minifter ber Italieni

fchen Sofe übergeben:

"Ein Korps von 25,000 Frankreichern, unter bem Rommando des Irn. Montesquiou, hat, nachdem es die, zur Vertheidigung des Schlosses des Marsches postirten, Piemontesichen Truppen zuruck ges drängt hatte, sich ohne ferneren Widerstand der sämmtelichen niederen Länder Savoyens bemächtigt, und ist zu Chambery mit den lebhastesten Freudensbezeugungen ausgenommen worden. Ungeachtet sich die Piemonteser am Eingange von Tarentese verschanzt haben, wo sie Verstärkungen erwarten, ist es dennoch sehr wahrsschilich, daß sie bei Unnäherung des Schneewetters über den Berg Cenis werden zurück gehen mussen, und daß solgslich das Herzogthum Savoyen in der Geswalt der Frankreicher bleiben wird.

"Da Ge, Garbinifde Daj. in biefer bebente lichen Lage fich an Ge. Daj. ben Raifer gewendet bat, um von ihm eine Berfiarfung von Eruppen und iebe andere Gulfsleiftung ju erlangen, Die Ge. Upor folische Daj. Ihm burch Ihre Bermittlung vers ichaffen tonnten; fo bat Ge, Raiferl, Dai, befolofe fen, fich unverzuglich an Die Stallenischen Furften gu menben, welchen allen baran gelegen ift, ju verbin bern, bag blefer Ochluffel Staliens nicht in die Sanbe ber Frankreicher gerathe, welche nicht fowohl ibrer Baffen, als ihrer Lehre megen, ju furchten find, die febr tauglich ift, ihnen in allen gandern Profetyten ju verschaffen, und bie, wenn fie auch nur von einer mittelmäßigen Rriegemacht unterftubt wird, bie Orbe nung und öffentliche Rube fieren, und vielleicht gar bernichten fann.

"Diese Gefahr ift um fo mehr zu befürchten, ba bie Frankreicher im Besite ber Grafichaft Digga find,

ans welcher fie in Piemont eindringen, und von dert ber in ben benachbarten Italienischen Landern Unruben erregen tonnen.

"Unnothig murbe es fepn, bem ... hofe zu zeit gen, wie bochft icablich die Ausbreitung jener Lebre ber Grundlage feiner Regierung fepn murbe; jener Lebre, welche die in Kranfreich herrschende Parthei durch alle möglichen Mittel in Europa, und vornehmlich in Italien, zu verbreiten sucht, wo die Franfreichischen Truppen, wenn sie bis ins Gebiet des ... hofes vordringen konnten, sich bestreben wurden, Emporungen in seinen Ländern und sogar in seiner Hauptstadt and zuzetteln.

"Diese, sur den ... hof so booft bringenden und wichtigen, Betrachtungen laffen Se. Kaiferl. Maj. teinen Augenblick baran zweisein, daß der ... hof sich entichließen werbe, Sr. Sardinischen Maj. alle Huten wird, da Se. Kaiferl. Maj. Selbst Sich vorseht, zu den Maasregeln mit zu mirfen, welche man ergreifen wird, um von den Italienischen Gränzen einen Keind zu entfernen, der, wegen der Bersuhrtungsmittel, die er anwendet, gesährlicher ist als wes gen der Macht seiner Kaffen, und der durch die nams lichen Mittel seine Operationen viel weiter, als durch die Stege seiner Wassen, ausbreiten könnte.

"Bur Neußerung ber Gesinnungen Sr. Apostal. Maj an den Hrn. Minister des .... Hofes, setze der Bienerische Hoftanzier noch, auf ausdrücklichen Befehl seines Souverains, binzu, wie Se. Maj. vollsommen überzeugt ist, daß dem .... Hofe belieben werde, auf diese Rote, welche bloß auf Wiederherstellung der diffentlichen Rube abzweckt, deren Pandhabung dem .... Sofe bochft wichtig fenn muß, ohne Beltverluft diejent ge Untwort ju geben, welche die Umftande erforbern.

Ueber fo viele und so große, in fo furger Zeit ers rungene Siege, murden die Frankreicher außerordents Ich folg; fie hielten ihre Waffen fur unwiderfrehlich, und machten im vollen Ernfte Plane zur Eroberung ber ganzen Melt.

Der Frankreichlichen Armee fehlte es indefien nur allzusehr an Mannszucht und militatrischer Unterwurfigteit; und vergeblich bemühten sich ihre Anführer, die Goldaten von Ausschweifungen zurück zu halten. Eines der zu Paris errichteten Bataillone brach zu Cambray die Gefängnisse auf und ließ die Gefangenen los. Nachdem diese Truppen sich aus der Stadt entfernt hatten, ließ der Bürgerrath die losgelassenen Gefangenen wieder einsperren. Allein die zweite Division desselben Bataillons, welche am solgenden Tage einzusche, erbrach die Kerker abermals, schlug einem von den Gefangenen ben Kopf ab, und ließ die übrigen los. Einige Ofsiziere, welche diesem Unsuge Einhalt thun wollten, wurden ermordet.

Ein anderer, ahnlicher Vorfall, ereignete fich beinabe um dieselbe Zelt. Vier Ausreißer, Dragoner,
gingen zu Methel von den Preußen zu der Frankreidischen Armee über, und ließen sich von den Frankreidern anwerben. Einige Frankreichische Soldaten von
dem Pariser Vataillon Mauconseil trasen diese Preußischen Ausreißer in einer Schenke an, zankten
sich mit ihnen, schimpften sie, und warfen sie aus dem
Hause. Der General Chazor befahl ruhig zu sepn,
und sandte einige Leute ab, die Neuangeworbenen zu
beschützen. Allein es hatte sich mit den Parisern noch
eine Menge anderer Soldaten vereinigt, und der Haufe bot jest dem Generale sowohl, als den von ihm abgesandten Leuten, Trot. Der General begab fich selbst nach bem Orte des Aufruhre, ließ die Preußen vor sich bringen, und wandte alle seine Beredsamkeit an, um die Aufcührer zu bewegen, daß sie derseben schonnen mochten. Dieß half aber so wenig, daß Einer von den Kerlen endlich ausrief: "wenn der General nicht will wie wir, so muß man ihm auch aus der Welt helsen! Bei diesen Worten ritt der General, der da sah daß seine Gegenwart unnih set, hinweg, und ers sinhe bald nachher, daß die vier Preußen waren in Stücken gehauen worden — eine abscheuliche That! eine ganz zwecklose Grausamkeit!

Sobald ber General Dumouriez davon Nachricht erhielt, besahl er dem Generale Beurnonville, ein nige Mannschaft mit Feldstücken gegen beide Bataillone ausrücken zu lassen, und ihnen anzudeuten, daß sie sos gleich die Waffen niederlegen, und sich ergeben sollten, sonst würden sie zusammen geschossen werden. Sie ers gaben sich. Darauf sandte man ihre Fahnen an ihre Stadtwiertel, nahm ihnen Waffen und Uniform, und schickte die Leute in dieser schmählichen Beifassung nach Paris, um den Willen der Konvention zu vernehe men. a)

Wegen dieses Vorfalls griff Marat in seiner Zeitzschrift den General Dumourlez an; und hieß ihn einen Wollustling, einen Hostatapen, einen Aristokraten. Die Morder nannte er: rechtschaffene Manner, Pastrioten, die bloß aus Patriotismus dem Henker, dem die Ermordeten dennoch hatten zu Theil werden mußssen, um einige Stunden zuvor gekommen waren; die vier Ausreißer waren, sagte er, keine Preußen gewessen, sondern ausgewanderte Frankreicher die man mit

a) Moore Journal, 2. 36. 6. 105.

ben Maffen in der Sand ergriffen hatte, und die daber von den patriatischen Soldaten mit Recht maren
jum Tode vernrtheilt worden; diese patriotischen Soldaten murden jest von dem Generale Dumouriez
und Chazot bloß in der Absicht verleumdet, um die Burger von Paris, vorzüglich aber den Pariser Burgerrath, welchem man die Revolution vom zer
henten August zu verdanken habe, dem ganzen
Lande verhaßt zu machen. a)

Chen Diefe Unflagen wiederholte Marat auch im Safobinerflubbe, mo er behauptete, daß bie Dorder Burgerfronen verbient batten: ja er mar unver fcamt und frech genug, ben Beneral Dumourtes, mabrend beffen Anmefenheit ju Paris, ju befuchen, und ibn wegen der Bestrafung biefer Dibrder gur Rebe ju fellem. Er traf ben General nicht ju Saufe an. Allein er thef fich fagen, wo ber General fich befande. begab fich bithin, und fand den General in einer jabl reichen ichwielgenben Befellichaft von Deputtrten ber Ronvention, Generalen, Schaufpielern, Miniftern and Kreudenmaddien, an einer uppigen, mit allem verfes benen Zafel. Un ber Thure bes. Bimmers that ber Rommenbant: Santerre Lafapendienfte. Die Minte fter Rolant) und Lebrun maren ebenfalls in Diefer Berfammlung, fo wie auch Rerfaint und Lajource. Mus Diefer (Befellichaft rief Marat ben General Du mouries, ben bamals gang Franfreich anbetete, in ein besonderes 31 mmer, und ftellte thu jur Rede; er erbielt aber nur fur je verächtliche Antwort,

Diefer at icheuliche Menich, Marat, beffen Ber tragen feit biem Unfange ber Revolution man in ben vorigen Bant en biefer Nachrichten aufgezeichnet findet, war ein mahr es Original von Unverschämtheit, Frech

W Ebenbafell ift.

beit , Morbluft und Schaamlofigfeit. Es war ein flet. ner Mann; weit unter mittlerer Große, mit einem ab. ideuliden Befichte. Geine Rleidung mar immer fomne alg und gerriffen, und gwar mar in biefer Berlumper beit, burd welche er fich bem Bolfe beliebt zu machen fucte, etwas gefuchtes. Gein unfriffrtes, ungepubere tes Saar bing um ben Ropf herum, und mar mit et nem ichmuzigen Tuche umwichelt. "-Marat ... fagt Doore, "ift ein fleiner leichenfarbiger Dann, beffen Beficht feine Leidenschaften treffend ausbruckt. "Morbicenen machen will, fur ben ift Marate Ropf "unidabbar. . . . . Wenn Marat auf ber Rednerbubne "ftebt, tragt er ben Ropf fo boch wie meglich, und "will fich gern bas Unfeben ber Burbe geben. Das Paelinat ibm freilich nicht; aber es ift boch jum Ere "faunen, wie er, unter allen lauten Meugerungen und "Reichen bes Saffes und Efels, womit man ibn bes Pleat, fo außerordentlich gufrieden mit fich felbft ichete "nen fann. Es fallt ibm nie ein, furchtfam ober nache alebig auszuseben, und mir schien es immer, als blie "de er verachtlich, ober brobend, von ber Bubne auf "bie Berfammlung berab. Er fpricht in einem bolen, -"frachgenden Zone, mit Dachbrud, ber ibm aber nicht aerathen will. .. - Bor ber Revolution mar Marat Mrat. und machte fich burch mehrere grantreichifche und Englandifde, phyfitalifde und mediginifde Odrif. ten befannt, beren Inhalt aber nicht febr bedeutenb tft.

Der Denkspruch, den Marat der Zeitschrift vors seite, bie er seit der Revolution schrieb, hieß: Ut redeat miseris, abeat fortuna superdis, welches hinlangs lich beweiset, daß sein Zweck war, die Armen zum Pinnsbern der Reichen aufzuhegen.

Am 18 Oftober wiederholte er in ber Ronvention alles,

was er am vorlgen Tage jur Entschuldigung ber Mordet und zur Beschuldigung ber Generale Dumonriez und Chazor vorgebracht hatte. Gegen ben lektern verlangte er sogar ein Anklagedekret. Er wurde aber nicht gehöre; und sein Antrag ward mit Verachtung abgewiesen.

Bu einer Zeit, wo alle Generale der Armee, Die mouriez und Kellermann ausgenommen, für mehr oder weniger verdächtig gehalten wurden, traute man auch dem alten Generale Luckner nicht. Er wurde von Chalons nach Paris beschieden um sich zu verantworsten. Am 23 September kam er zu Paris an und verdlangte am solgenden Tage vor den Schranken der Komvention zu erscheinen. Er wurde nicht vorgelassen. Hierzauf schrieb er an die Konvention einen Vrief, welcher am 27 September vorgelesen wurde. Dieset Brief verz dient hier eine Stelle, well er so ganz originell ist, weil er den Karakrer dieses alten Kriegers sehr treffend schlidert, und well er die jest in Beutschland noch nicht ber kannt geworden ist. Der Brief lautete wie solgt.

"Burger Stellvertreter. Da ich burch ben pollziebenben Staaterath nach Paris bin berufen worben, um mit ihm die Rriegsoperationen ju verabreben, fo bas be ich mich bemuft, Die Erlaubnig zu erhalten, mich vot Der Mationalkonvention ju ffellen, bei melder alle Ges walt und alle Dacht ift. Sie haben bas Ronigreich in eine Republit verwandelt. Recht gut. 36 will gang ber Ration gehorchen; aber ich muß Ihnen, Stellver, treter, offenhergig ben Buftand befchreiben, in bem ich mich befinde. Benn ber Goldat an feinem Doften bleis ben foll, fo muß diefer Doften feft fteben, und er muß, fobald er feine Pflicht erfullt, auch nach Bardienft geehrt werben. 3ch febe, bag feit einiger Beit mich ble Bers leumdung umgibt, und Befdulbigungen über mich bauft. Stellverereter, mein Serg ift Frankreichifd. Dan thut mir

Digital by Google

mir unrecht. Sch fann gwar nicht Frangbild fbrechen, aber ich fann mich ichlagen, und ich widme mich Rrante reich; meinem gemabiten Baterlande. Man wirit mir einige Musbrucke in meinen Briefen por; aber ich babe la oft genug gefagt, baf ich biefelben burch jemand anders in die Krangofiche Sprache überjegen laffe. Dan wirft mir mein Berfahren gu Courtran vor. Bas fonnte ich aber thun, ba ich unter einem ichlechten Minifter Rand, und ba la Rapette in meiner Rabe mar, dem ich niemale getraut habe; benn ich mußte gang juverläßig, baß er mich in Berlegenheit ju fegen fuchte. Man bale mir mein Betragen feir bem gebenten Anguft por: aber bin nicht ich es, ber, gleich in ben erften Tagen nach bem gebenten Miguft, ben Rommiffarien bet Berfammlung bei ber Armee alles vorbereitet bat; jo daß fie nur das ju enbigen brauchten, mas ich angefangen batte. Rommiffarien find nach meiner Urmee gefommen. Dachs ber bin ich jum Beneralifimus ernannt morben, nicht um ble Truppen in bie Schlacht ju fuhren, fondern um Dlane mit ben übrigen Beneralen gu verabreden, Chalons habe ich an ber Bildung ber neugeworbenen Soldaten gearbeitet, die nitr jugefandt murben. that was jeder andere Offigier murde gethan haben; ich fandte biejenigen Golbaten gurud, Die nicht bemaffnet, ober bie nur ichlecht bewaffnet waren, Dan fagt, ich hatte bas Butrauen ber Golodten nicht. Dadurch, bag man diefes jagte, boffre man mich beffelben verluftig auf machen; aber meine Baffenbruder, Die mich mit ihnen im Keuer gefeben, haben oas Butrauen nicht verlohren, welches fie in mich gefest hatten. A Dan wirft mir vor, meine beiben Gobie maten bet ber Defferreichischen Urs mee. Dieg ift eine Erbichtung meiner Reinde; Dentt meine Sohne find in Daniichen Dienften, und haben niemals gegen Frankreich Die Waffen getragen, Det

ten unter biefen Berleumdungen werbe ich nach Paris berufen, mabrend fich ber Feind an unferen Brangen, und innerhalb berfelben befindet. Burger! verbacht gen Menfchen muß man ihre Stellen nehmen; es ift hohe Beit bagu: allein man thuß von biefer gerechten Strenge Diejenigen Dianner ausnehmen, Die ihre Ber finnungen fo bentlich gezeigt haben, bag man an ihrer Ereue gar nicht zweifeln fann. Bewollinachtigte ber Mation. Ludner fommt nicht, um Ihnen ungegrum Dete Lobfpruche ju machen; er tommt, fich uber bie Berleumbung ju beflagen, Die ibn verfolgt. len Bolfern geehrt, bat er fich in ben Schoof besje nigen begeben, welches ihm am meiften Boblwollen bezeigte. Luciner ift ftufenweise burch alle militairifden Grade gegangen; er will mit Ehren und ale Solbat fein Leben beschließen. Er munifcht fein Leben im Dien fte der Frankreichischen Dation aufzuopfern. Die, von ben Frankreichern fo boch geschähten, Borfchriften ber Chre find Die Borfdriften Die er befolgt. Marum balt man ton in der Entfernung vom Feinde, fatt ibn jum Siege abzufenden? Wie bem auch febn mag, et erfucht Sie, bevollmachtigte Burger, ben Gib angu nehmen, ben er in ihre Sanbe ablegt, bag er aus ali len feinen Rraften Die Frankreichische Republit, Die Freiheit und Die Gleichheit, aufrecht erhalten wolle.

Diefe Rede murde von ber Ronvention mit lautem

Beifallflatichen aufgenommen.

Die Abgeordneten der Belvetischen Staaten, welche um diese Zeit auf einer außerordentlichen Tagfahung ju Arau versammelt maten, beschlossen, nach langen und heftigen Debattent an dem Kriege keinen Antheil ju nehmen, sondern neutral zu bleiben, und diese Reutrasslität gegen alle, die in dieselbe Eingriffe zu ihun was genemochten, zu vertheidigen. Die Frankreicher, der

nen viel baran gelegen war, ble Schweizer nicht unter bie Bahl ihrer Feinde zu wiffen, erließen an bie Sel vetischen Staaten die felgende Buschrift:

"Bruder und Freunde.

"Schon seit langer Zeit strebet das Saus Defter, reich, Guch in einen Bund zu ziehen, den es gegen die Frankreichische Freihelt errichtet hat. Eure Erklarung der Neutralität hat es nicht irre gemacht. Es schöpfet neue Beweggtunde aus ben Begebenheiten des zehenten Augusts, und hofft noch immer, Euch durch bie Sprache der Verleumdung und Rankemacherei zu versuhren. Wir aber wollen die Oprache der Freimusthigkeit und Vernunft mit Euch reden.

"Ludwig ber XVI berifchte bloß fraft einer Konfits tution, die er aufrecht ju balten geschworen batte. Die Macht, welche er burch biefelbe erhalten batte, meni bete er an, fie umjufturgen. Ochon naberten fich uns jablreiche Beere, angeführt von feinen Brubern. In feinem Dabmen famen fie, Franfreich ju gerobern. Allenthalben hatte er die Berratherel in ein Spftem ge. bracht; icon wollte fich ber Thron des Defpotismus wieberum erheben. Das Bolf fürchtete für feine Rret. beit; es beflagte fich: fatt aller Untwort aber murde bas Beichen gu feiner Ermordung in bem Pallafte fels nes erften Staatsbeamten gegeben. Un ber Spike feis ner Morder erblichte es eben bie Ochweizergarben, bes ren Berabschfedung von ber Konftitution geboten morben mar, benen mir aber gleichwohl, megen des Doble wollens, welches Die Frankreichtiche Ration an ble Sele vetifche Enupft, ihren volligen Gold gelaffen batten. Dier mußte übermunden; es mußten die Bertzeuge eines folden Bubenftucts gerichmettert, ober bie Retten wieder angenommen werden. Und nun fragen wir Euch, Die

Ihr ben Berth ber Freiheit fennet: burften freie Burger unentschloffen bleiben?

"Dieß, Bruber und Bunbesgenoffen, bief ift die Geffalt ber Begebenheiten, Die unfere Reinde Euch in fo trealofen garben barftellen. 2Btr baben bas Roch ber Dourbons abgeschuttelt, gleichwie Sor eb. mals bas Roch ber Defterreicher abidutteltet: und bennoch wollen bie Defterreicher Euch nun ju Mitvers Schwornen ihres Saffes gegen Die Rreiheit, machen! Reis nesweges furchten gwar bie Franfreicher einen Teind mehr; fie merben ben Muftrengungen aller Defpoten und aller Bolfer miberfteben, welche ble Diebertrachtigfeit baben niedten, muthenben Leibenschaften gu frobnen; aber mit Schmers wurden fie unter ihren Reinden eine Mation erbliden, Die fie lieben, Die fie bochfcaben; eie ne Mation, welche bie Datur felbft ju ihrer emigen Buns besgenoffinn bestimmt ju haben fcheint. Wir wollen Euch nicht an Dasjenige erinnern, mas fie fur End thaten; nicht an bas, wodurch fie, vornehmlich im lebten Sahrhunderte, bas Saus Defferreich gwangen, Em re Dationalunabhangigfeit anquerfennen. Guer gegene martiges Intereffe, Guern Rubm, Gure politifde Eri fteng, bitten wir Euch ju erwegen. Ift es nicht ein uns umgangliches Bedurfniß Eures Landes, burd ein une unterbrochenes Bertebr mit Kranfreich befruchtet gu mer ben? Bas tonnen Euch unfere Reinde jur Entichabigung bes Berluftes unferer Freundschaft anbieten? Und febet Ghr benn nicht, bag unfere Reinde auch bie Gurigen find? Sabt 3hr vergeffen bie Unftalten, ble Jofeph ber II wider feinen Billen verrieth? Gie find erblich feinem Saufe, meldes, getreu den Grundfagen ber

Tyrannel, Helvetlen immer als fein Eigenthum ibetrachs tet. Sollte Euch benn Euer langes Mißtrauen gegen sein holitisches Betragen in einem Zeitpunkte verlaffen, ba ber große Rampfizwischen Despotismus und Freihelt, bas Schicksal der Nationen auf immer zu entscheiden im Bertiff ift 2"

Belder Schmach, welchen Gefahren sogar wurs bet Ihr Euch aussetzen, wenn Ihr, die Ihr burch Euer Beispiel die nenern Volker von ihren unverjährbas ren Souverainieatsrechten belehrtet, wenn Ihr gegen das freie Frankreich die Sache eines Tyrannengeschlechts, welches von jeher gegen alle Volkssouverainetat, sich so feindseelig bemies, zu der Eurigen machtet! Da! hats tet Ihr Euch jemals gegen Frankreich erklaren mollen, so hatte es damals geschehen mussen, als eines seiner strafs baren Oberhäupter eine Wißgeburt von Bundniß mit Desterreich ausgebrütet hatte. Jest aber, da dieses Bundniß wernichtet ist, jest ist seine Sache wieder die Eurige geworden; sie ist es noch mehr geworden, seltdem es sich zu einer Republik erklart hat."

"Was bedeutet benn also das Mistrauen, welches man Euch über ben Zug unser heere einzusibsen trache tet? Es find nicht diese, nein! es find vielmehr die zu Euch gestückteten Frankreicher; es sind einige Eurer eis genen, vom Despotismus erkauften, Mitglieder; es sind die nichtswurdigen Menschen, die ihre eigene Sache von der öffentlichen trennen, und Such sogern den allgemeis nen Vortheil des helvetischen Staatskörpers ihrem perskolichen Ehrgeize aufopfern sahen: die sind es, gegen welche Ihr auf Eurer hut seyn muffet. Unsere heere haben keine andere Bestimmung, als die Tyrannen von

bem Boben ber Frankreichischen Republik zu vertreiben, und ihren Bund, selbst bis in ihre helmath, zu versole gen. In Ehren aber werden sie immer halten bas Ses biet neutraler ober verbundeter Machte; in Ehren hals ten bas Eigenthum, felbst auf dem Boden, welchen die Kuße der Tyrannen betreten, die uns aufrelzten: und nur dadurch werden sie sich an ihnen rachen, daß siel den Bolkern, die ihr Joch belastet, Freiheit ans bieten.

O! es ftehet bem Saufe Defterreich bereltd an, uns als Berleber ber Bertrage und bes Bolferrechtes m foilbern! Rennt 3hr bie neuen Berbrechen fcon, wor mit es fich fo eben auf Frankreichifdem Boben befledt? Ihm mar es vorbehalten, ju gelgen, bis ju melder Musichmeifung ber überlegte Saf ber Defpoten gegen frele Menfchen, ble Bergeffenheit aller Gefete ber Das tur und Menfchlichkeit treiben tonne! Dein, es wich feine Rruchte fammeln', von ben erften gludlichen Korte idritten, Die ibm bie Berrathereien Lubwige bes XVI. cemabrt batten! Dur allgulange ift Europa von ibm bedrohet, beunruhiget, unterbruckt worden. Gie muß nunmehr ausbrechen , bie majeftatifche Bolferade. Endlich muß er fich neigen lernen, ber Defpotismus, vor den geheiligten Rechten ber Rationen. Die Sande ber Rreibeit muffen bas Reich bes Rriebens grunden und befestigen. Die Kranfreider haben es gefdworen; und ein großes, freies Bolt, ichmoret nicht vergebene."

"Du aber, freies, ebelmuthiges Bolf, wenn Du auch nicht mit uns die Gefahren einer fo fcbe nen Unternehmung theilen willft; fo verdlene wenigs fens Deine Theilnahme an bem gludlichen Erfolge, und

fete Dich nicht, burch treulofe Eingehungen unferer ges meinschaftlichen Feinde, der Gefahr aus, von Deinen wier Sahrhunderten der Freihelt, der Weisheit und des Ruhmes, die Früchte zu verlieben !"

Der Berfaffer biefer berebten Bufdrift an bie Sele vetifche Ration mar Br. Mailbe.

Die ungludliche tonigliche Kamilie murbe, feltbem Die Rationalkonvention verfammelt war, noch barter und ftrenger bebandelt; als vorber. Um ben Ronig. bei bem Bolte verhaßt ju machen, gab ber Burgerrath vor, er mache fogar im Gefängniffe noch Berfcmorung In ben Dachrichten vom Befinden ber foniglichen Ramille, welche ber Burgerrath taglich bruden lief, famen die ungereimteften und abgefchmactteften Befchule Bald bieß es: ber Ronig fprache mit Digungen vor. bet Roniginn in einer geheimen Sprache; man babe. ben Ronig fagen gebort: ich babe 45 gefeben, worauf. ble Roniginn geantwortet batte: und ich ç2. andermal murbe gefagt : Die Roniginn und Die Pringef. finnen befuchten oft bie Garberobe, well man von ba Die umliegenden Saufer feben, und ben Bewohnern berfelben Beichen geben tonne. Ein anbermal bieß es: bie Befangenen verlangten oft reine Bafde, well fie mit berfeiben verborgene Billete von außen erhielten. Ein andermal mar ein Ausrufer verbachtig, ber mit. lauter Stimme unter ben Tenftern ber Befangenen Baa, ren jum Bertaufe auerief. Endlich murbe ergabit: Die Roniginn hatte ein Ropfzeug verlangt; eine Dobeband lerinn mare gefommen, und hatte verschiedene Ropfzeuge ausgeframt; bie Roniginn batte alle ju fcon gefuns ben, und einfachere verlangt; enblich batte fie bie Do.

behandlerinn erlucht, ihr bas Ropfzeug zu verlaufen, welches fie felbst truge; bie Wodehandlerinn hatte einge willigt; allein bei dem Abnehmen hatten die machte benden Rommiffarten ein Anistern bemerkt, und nach genauer Untersuchung ein in Siffern geschriebenes Billet gefunden. Aus den unverschämten Nachrichten; die auf Besehl des Bürgerrathes gedruckt wurden, will ich Eine Stelle ausheben, um eine Probe des emporenden Tones zu geben, welcher in diesen Nachrichten berrschte, in benen man über unglückliche, tief gefallene Gesanges ne, sich zu spotten erlaubte.

"Mis ich ben 16. September auf ber Bache mar, von eilf Uhr bes Morgens bis eilf Uhr bee Abende, ber te ich ju wiederholten malen und mit Affeftation fagen: La Belle. Diefes Bort folen fehr michtig ju fenn. Misich am Montage mit Lubwig bem XVI und feiner Schwester fpagieren ging, fragte ibn biefe halblaut: "Saben Ste la Belle gefeben ?" - "Ja, zuweilen," antivortete er. - Lubwig ber XVI. ergreift ein But, Hefer barin, nimmt ein anberes, macht Doten mit et nem Bleiftifte, lagt bieweilen feinen Gobn lateinifde Stellen erflaren, und mablt forgfaltig nur folche, ble auf die Umftande paffen, in benen er fich befindet. Da rte Untoinette laft ibre Rinder lefen und fo laut auffagen, bag es fcheinet man vermuthe Sorcher an ben Thuren. Bor einigen Tagen fand fich ber Ram merdiener bes vormaligen Bergogs be Coigny on ibs rer Thure, ale Ohnehofe vertleibet. Glifabeth giebt ibi rer Michte Unterricht im Rechnen und Beichnen. Dann nehmen fie jede ein Buch in bie Sand; bann fpres den fie. Dan fpeifet, und Die Dablgeit ift ausger

fucht. Mur bie Doldritter fehlen, fonft mare es gant fo wie in beng Chuillerien. Mach Tifche giebt es eis nige Darthien Ditet; mit unter nach allerhand fleine Rhiffe, mit ben Rommiffarten gu fprechen und fle auszufragen: Dergleichen Ausfragungen werden bon Beit ju Beit unterbrochen. . Dann nimmt man wies ber bie Bucher jur Sand ; oder man fpakieret , mot bei man die Majeftat affettirt und fich über fleine Unane nehmlichkeiten binwegzuseben fcheint. Des Abends, lies fet die Gemablinn Ludwigs bes XVI. vop; unter ans bern aus ben Briefen ber Cecilia. Balb von einem ungludlichen Grafen, ber in die Tochter eines Dringen von großem Saufe verliebt ift, und die ibn fowohl, als Ach felbit, rachen foll; balb u. f. w. Babrend bes. Borlefens berricht bas tieffte Stillichweigen, und aus bem Lefen gieht man biefe ober jene Anspielung. - Much gibt man fich Rathfel auf; fagt fich abfichtlich 3metheus tigteiten; mabrfagt aus Rarten Regen, Sturm ober beitern Simmel, Ueberhaupt wird in Bablen und Bile bern gefprochen. Da beift es : ... ich habe neun gefes ben," - "und ich eilf," - "und ich bis neunzehn." Die Bitme ber Bivillifte fagte por vier Tagen gu ibrer Somagerinn Elifabeth: "Beute Morgen bas ben. Gie vorfablich eine große Luge gefagt. " -Bollen Ste bag ich geben mit zeben multipliciten folle ?" ermieberte Diefe."

So lautet dieser Bericht bes Bungerrathes; so lang ten fie alle, diese Berichte. Die Witwe der 314 villifte — welch ein bitterer, grausamer, unmensche licher Spott! welche entsetliche Bosewichter, die fo was schriben, die des tiefften Clends, das nur den

Menichen befallen tann, ben größten und unverdienter ften Unglude fo faltblutig fpotten tonnen!

. Gebes Frauenalmmer," fagt Doore von bet Roniginn, , murbe in ihrer Lage bochft beflagensmurbig fenn: allein wir tonnen nicht umbin ju glauben, bag fie beflagensmurbiger mar, als jebe andere an ihrer Stelle, Shre Dein war um fo unertraglicher, ba ibr erhabener Rang und Stand, fie über bas Glend bini weg gefest au haben fcbien, welches fie betraf und quali Ein fühlendes Berg braucht eben tein ungereimtes Borurtheil für menfoliche Sobeir ju nahren, um biefer Betrachtung Raum ju geben. Eine Raiferinn ibre Mutter, ibre Briber Ralfer, und ber machtigfte Mont arch in Europa ihr Gemabl : fo außerordentlich mat vormale ihr Glang und ihre Soheit; aber noch weit außerorbentlicher mar nachher ihr Glend. Dicht blog eine Ronfainn mar fie, fontern auch eine fcone Frau; nicht bloß an die eigennüßige, augendienerifche Untermurfigfeit mar fie gewohnt, Die ber Gemalt fcmeichelt, fonbern an ble weit gefälligere Ichtung und Ergebenheit, ber Schönheit buldigt. Ihre Rreunbichaft begludte; ihr Ladeln machte felig; ihren Bunfchen tam man jus Mber, welch ein por; ihre Winte maren Befeble. fcredliches Biberfplel! In ein enges Gefangnig einger fcbloffen, von Barbaren umgeben, von Diebertrachtis gen umringt, bie fich ihrer Leiben freuen, bie ihrem Rummer Sohn fprechen, ungeachtet fie nie von ihr find beleidigt worden; ihre treuften Diener und Freunde er' morbet, bloß well fie ibre Freunde maren; bie Tobes: quani banger Erwartung in ihrem Bergen; bebend und gitternb für ihr eigenes Ochidfal, für bas Ochidfal ib: res Gatten, ihrer Ochmefter, ihrer Rinder. - Dein!

Die Jahrbucher ber Ungludlichen umfaffen teine schredlischere Lage, Die hochte Einbildungsfraft der tragischen Dichter erfand teine schrecklichere Lage, als die petiliche, quaalvolle Lage ber Koniginn von Frankreich Daria Antonia. Die entfernteften Jahrhunderte werden thren Nahmen nicht aussprechen, ohne den Teufeln in Wenschengestalt zu fluchen, die sie so behandelten, so behandelte ließent

Sboald die Monarchie abgeschafft war, machte man dem Könige biefes sogleich bekannt, und man fete te in sein Zimmer sowohl, als in das Zimmer ber Roeniginn, an die Decke die Inschrift: Im erften Jahre ber Gleichheit und ber Frankreichischen Republik.

Am 29, September faßte ber Patifer Burgerrath in Rucksicht auf die königliche Familie den folgenden Besschuß: "1. Ludwig und Antonia sollen ganzlich "getrennt werden. 2. Jeder Gefangene soll ein eiges "nes Zimmer haben. 3. Der Rammerdiever soll in Berhaft genommen werden. 4. Der Burger Hernbert soll in "Berhaft genommen werden. 4. Der Burger Hernbert soll ben funf bereits ernaniten Kommissation "zugesellt werden, 5. Dieser Beschluß soll heute Abend "noch in Aussührung gebracht werden. 6. Auch soll ale "les Silbergeschir den Gefangenen weggenommen wers "den, und die Rommissation sollen Vollmacht haben, "diese Geiseln der Tyrannenverschwörung nach Willkühr "zu behandeln."

Bon ber Aussuhrung bieses Befehls fattete ber Burger und Kertermeifter Sebert ben folgenden Berticht ab: "Ich fam," fprach er, bes Nachts in bas "3immer. Ludwig lag im Bette. 3ch machte ihm

"ben Befehl bee Burgergathe befanit und las benfelben ab. Er verlangte ibn ju feben. 3ch zeigte ibn por. "Dann murben, Feder, Dinte, Dapier und Bleifer hern weggenommen. Lubwig fchien außer fich vor Erstaunen, und fprad: Laffen Ste mich in biefem 3immer menigftens nach biefe. Macht. 36 aber befahl ibm, fogleich aufzufteben, Lubwig jog fich an, und folgte und mir gu folgen. "mir in felte neves Bimmer. Borber trat er noch in "bad Bimmer feiner Bemahlinn und ber Glifabeth. Dies fen machte ich befannt, bag fie getrennt werden muß', tens ba fielen fie fich einander um den Sale und mein: sten bitgerlich. Ludwig ergriff die Dand feiner Bemabe "linn und die Sand feiner Odwefter, bradte beibe Sane de, und fab gen Simmel, ohne ein Bort ju fprechen. Die Belber beulten noch lauter ale vorher. .. Da rif. afen wir fie mit Gewalt von einander, und führten Quomig in fein neues Gemach. Er fob fich um, und "legte fich ju Bette. Alle er bes Morgens bie eifernen Stabe por den Senfern erblichte, und bie fleinen Bis ader, burch melde bas Licht berein fiel, ba fprach er: "biefes Bimmer ift fur mich ju enge und "Bu beiß, ich mag barin nicht langer bleiben. Er erhielt jur Antwort: er mußte barin bleiben, felbft "gegen feinen Billen. Da feufite er. Die Beiber bai ten um Erlaubnis mit ben Rindern fprechen gu burt Dieß murbe jugegeben; jedoch unter ber Debingung, baf fie nicht burch Beiden fprechen follten." - In biefem Tone fprachen bie Ditglieber bes Parte fer Burgerrathes von ihrem gefangenen Ronige und feit uer Samille,

Dan fann auf alle Rleinigkelten, um ben Ronig au franten. Go feste man j. B. in bas Bimmer beb Konige eine Banbubt, welche vormale in ben Thuil, lerien geffanden batte, und auf beren Bifferblate Die Morte fanden: le Dautre Ubrmacher bes Roe nige. Diefe Borte: Des Ronigs murben ausges .. ftrichen, und fintt berfelben; bet Republit gefest; fo baff es jest bieß: le Dantre Uhrmacher ber Republif. - Gine lacherliche, findifche Menderung. weil te Dautre, ale et bie"tifr verfertigte, aller, bings Uhrmacher bes Ronigs gewesen mar. Aus ber gleichen Bugen fann man aber ben Beift ber fich felbft fo mennenben Rrankreichischen Republikaner am beffen tennen lernen. In allen Sanblungen berfelben finbet man einen fleinlichen, findifden, erbarmlichen Eriumph baruber; bag fie fich ihres Monarchen entleblat batten's nichts großes, ebles, ethabenes, wirklich republitanis fccs. Es find elende, verachtenswurdige Menfchen, bie in allen ihren Banblungen Dangel am Ergtebung und. auten Sitten verratben.

Was damals die Gefinnungen ber Parifer über ben Konig waren, bavon giebt Moore aussuhrliche Nachticht. a) "Neber das wahrscheinliche Schickfal des Königs," schreibt er am 16. Oftober, "habe ich mich häufig mit Mitgliebern der Konvention besproschen, denen man auf die Konvention großen Einfluß zutraut. Sie schienen überzeugt, die Mehrheit der Bersammlung, mit Einfluß der achtbarsten Mitglieder, sei geneigt ihn zu verbannen, und gebe sich Mühe, jes den Borschlag zur Eröffnung seines Prozeses auszuschere

a) Moore Journal T. 2. p. 96.

ben, bis bas Bolf falt genug geworben fel, einen fol, den Ausspruch gut ju beißen, welches, wie fie furchten, jest noch nicht ber Fall ift. Dan glaubt folgende Bei merfung eines Deputirten habe großen Ginbrud auf Die Ronvention gemacht: Rarl ber Erfte batte Dade folger; bie Zarguinter befamen teine .... Go weit, mein Muge reicht, munichen bie wirflichen Das rifer Burger, Die eigentliche Burgerichaft, feinesmiges ben Tob bes Ronigs. Berfieht man aber unter bem Bolfe, ben verworfenen unnugen Pobel ber Borftabte, und bas Lumpenpact, bas fich bingen lagt auf offentli den Dlagen umber ju fchreien: fo ift es nicht mabr. fceinlich, daß biefe jemals falt werben, ober fich irgend einen Ausspruch merben gefallen laffen, ben Diejenigen, von denen fie gedingt find, ober ihr eigenet graufamer Sinn, ihnen nicht angeben. Doch beute (16. Dft.) batte ich in ber Ronvention Gelegenheit ju beurtheilen, wie wenig man ben Soffnungen obermabnter Deputir. ten pertrauen burfe. Die Debatte batte nicht bie ent. ferntefte Beglebung auf ben Ronig, ale Br. Sarbi, ein Deputirter, ben Rednerftabl beftieg, und fagte: "36 erinnere bie Ronvention an eine wichtige Pflicht gegen bas Batetland, welche fie ju lange verichtebt, an ben Progeß gegen Lubwig Capet. 3ch verlange, bağ ein Tag ju feinem Progeffe anberaumt werbe, bas mit das Blut des Berrathers bie ber Dation jugefüge ten Beleidigungen bufe." - 21fo galten bem Opreder Drogef und Sinrichtung fur einerlei! Dieg veran. lagte viele ungemäßigte abermigige Ausbrucke anberer Deputirten, welche ben Antrag auf ben Projeg unters ftabten, worunter fie gleichfalle Sinrichtung verftanden.

Giner fagte : ble Geifter ber am gebnten Muguft vor bem Schloffe gefallenen Freiheitsmartprer riefen um Rache gegen ben meineldigen Ludwig; und als ein anderer bemertte: man muffe Uftenflude jum Bemeile ber Bet, ratheret bes Ronigs brucken laffen, und ben Deputirten mittheilen, folglich werbe es betrachtlich viel Beit erfore bern, ebe man jum Urtheile fdreiten tonne; ba behauptete ein Dritter: Ludwig Capet tonne nicht ale Ros nig betrachtet werden, weil die fonigliche Burbe in Frankreich abgeschafft fei; - wie bann? - je nun! ale ein bloger Privatmann, ben man eingezogen babe, um ihm ben Projeg ju machen; nun fage aber bas Ger feb ausbrudlich, mer eines Berbrechens megen eingegos gen fet, ber folle innerhalb vier und gwanzig Stunden nach feiner Gefangennehmung vor ben Richter gebracht werden; folglich habe ber Deuchelmorber Endwig bereits au lange gefeffen, und follte baber fobald als moglich vor feine Richter gebracht und geftraft merben. - Bef Diefer und andern abnlichen Belegenheiten verdoppelten, wie ich beobachtete, Die Leute auf den Gallerien ihr Beis fallflatichen bei jeder graufamen Meußerung, bei jedem befrigen Borfcblage, und blejenigen, bie fich bet ber Menge in Gunft feben wollten, ichienen, badurch auf. gemuntert, mit neuen, immer beftigern, Daartegeln bervor gu treten." ...

An einem andern Orte a) fagt er! "Uebrigens fragt man jeht nicht bioß, ob es gerecht oder guträglich sein, ben Rönig zu richten, fondern man hat ungluetlischerweise bas Ja ober Nein ber Beantwortung zu einer Partheisache gemacht, wobei Leidenschaft mehr

a) T. 2. G. 180.

gilt, als jene beiben Rudfichten. Dantons Darthei weiß, baß die Girondiften munichen ben Ronig gu rete ten't bieß ift ibr Gritnt genug, alles mogliche jur Ber forberung feines Drogeffes und feiner Berurtheilung bete jutragen, und ben Diberftand ihrer Gegner ale einen Beweis aufzuftellen, bag biefe in threm Bergen Briffos fraten und Ronfallchgefinnte find. Marat, ber große Befcaftetrager Dantone und Robespierre, behauptet : es fet fehr ungerecht, und eine fcmabliche Abweichung von ben ichmeidelhaften Grundficen ber Gleichheit, da man Brn, Delaporte und andere untergeordnere Berbrecher beftraft habe, wenn man nun ben größren aller Berbrecher abergeben wollte. Endlich find mir neuerdings noch eine Menge Umffande aufgefallen, für einzelne Berergablung ju fleinlich, bie mich mit Bet forgniß um bas Schicffel bes Ronige erfullen. freilich abicheulid, und erniedrigend fur bie menfchliche Matur; aber ich furchte, ber Pobel Diefet-Stadt bat fo viel von einem großen Beifpiele gebort, beffen Gurot pa bedürfe, und feine Ginbilbungsfraft fo lange mit bem Traume beschäftigt, einen Ronig peinlich verboren, und nachher gur Sinrichtung führen gu laffen, bag er ben Gebanten nicht ertragen fann, einem fo außerors bentlichen Ochaufpiele zu entfagen.

Dachdem die Nationalkonvention in ihrer erften Sibutig die Monarchie im Frankreich abgeschaft hatte, fuhr fie fort, in den folgenden die Ueberrefte des Roinigthums aus dem Wege zu raumen. Sie wählte hen. Condorcet zu ihrem Vice, Presidenten, und beschloft daß kanstig die Zeitrechnung von dem ersten Jahre der Republik angefangen werden sollte; daß alle

Beiden bes Konigthums, wo fich biefelben auch finden mochten, follten vernichtet werden, bamit nichts mehr an die Eriftenz ber vormaligen monarchifchen Verfaffung erinnere; daß bas Staatssiegel verandert werden, und funftig aus einem Bandel Pifen und einer darüber han, genden Müge bestehen sollte, mit ber Umschrift: Frank, reich ische Republik.

Raum batten auf biefe Beife bie Jafobiner bas Bepter aus ben Banben der Bourbons geriffen, als fie fich unter fich felbft ftritten, wem es jest gehoren folls te. Die Ronvention theilte fich in zwei Sauptpartbeien : in die Parthei bes Briffot, und in ble Parthei bes Robespierre. Bu ber erften Parthet, welcher man. ben Rabmen Briffotiner und Girondiften gab, geborten vorziglich folgende Danner: Briffot, Lans juinais, Guabet, Genfonne, Bergniaub, Boileau, Louvet, Detbion (ber fich mit Robes, pierre entzweit batte), Rerfaint, Rebecqui, Batbarour, Lafource und Bugot, nebft ben Miniftern Roland, Claviere und Lebrun. Die Parthet bes Robespierre, welcher man ben Beis nahmen ber Daratiften gab, batte Robespiere re, Couthon, Desmouline, Danton, Das rat, Panis, Santerre (ben Rommendanten ber Burgermilig), Bagire, Chabot, Merlin von Thionville, Collot Dherbois, Julien, St. Andre und Sallien an ihrer Spige. Condor. cet mantte lange Beit gwiichen beiben Partheien, und vereinigte fich endlich mit ben Gironbiften; ber Abbe Stepes, welcher ebetifalls jum Ditgliede ber Ronvention ermablt werben mar, fcblug fich ju feiner

Partheit auch Barrere nicht, ber, unter bem Mahmen Barrere be Bieugac, Mitglied ber fons stituirenden Nationalversammlung gewesen, und das mals kaum bemerkt worden war, jest aber, nachdem die großen Manner alle vom Schauplaße abgetreten warren, selbst die Rolle eines großen Mannes zu spielen ans fing. Orleans, mit seinen Anhängern, Sillery, Cara und einigen wenigen andern, war eine Zeit lang unschiffig, zu welcher Parthei er sich schlagen sollte, doch schien er sich zu den Girondisten zu neigen; wahrt scheinlich weil er voraus zu sehen glaubte, daß biese in dem Kampse um die Herrschaft über Frankreich die Obers hand behalten wurden.

Schon am 24. September fing ber Rampf an. Der rantevolle Minifter Roland gab bas Signal Dazu. Er forieb an bie Konvention: baß feinen Ar: beiten überall Sinberniffe in ben Beg gelegt murben; baf bie Doften nicht ficher maren; bag ju Chalons neue Morbthaten vorgefallen maren, u. f. m. Dach bet Borlefung biefes Briefes fant Dr. Rerfaint auf, und rief aus: "Es ift endlich Beit, Blutgerufte fur ble Morber au errichten, fo wie auch fur Diejenigen, die gum Morben aufheten. Dergleichen Mordthaten ente ehren ben Frankreichischen Dahmen. 36 verlange, Dag Die Mationaltonvention fich ernftlich bamit befcafe tige, Diefen Frevelthaten Ginhalt gu thun; ich verlane ge, bag ein Befet gegeben werbe, melches bie Rechte Der Menfcheit rache, die fo frech und ungeftraft vere lebt werden; ich verlange, daß fogleich vier Rommiffa: rien ernannt werden follen, mit dem Auftrage, mori gen der Konvention einen Dlan vorzulegen, wie

man durch wiekfame Maasregeln Mordthaten verhiten und bestrafen konne."

Bei diesen Worten fuhren alle Maratiften gurgleich in die Hohe, und widersetten sich aus allen Rrafften einem solchem Vorschlage. Sie behaupteten: es waren noch mehr Mordthaten nothig; Schrecken musse in Frankreich herrschen, sonft konne die Revolution nicht bestehen; was der Barger Kersaint Mord und Raub nenne, sei weiter nichts, als ein in Thaten ausbrechens der seuriger Patriotismus.

Tallien fagte: man muffe jur Tagesordnung übergeben, und auf Rersaints Borschlag gar feine Mucficht nehmen, weil die bereits vorhandenen Gessetz jur Sicherheit der Staatsburger hinlanglich waren.

Bagire war berfelben Meinung. Er fagte: Frank, reich liege noch am Revolutionsfieber frank, und eine fleine Aberlaffe fei nothig, um bas Fieber ju maßigen. Er gestand, baß viele Gefangene waren ermordet wors ben; allein biese hatten einen Burgerkrieg zu erregen gesucht. Auch behauptete er: es sei nicht möglich, in bem gegenwartigen Augenblicke bas Necht bes einzelnen Burgers sicher zu stellen und geltend zu machen, ohne bas Beste des Staates zu verleben.

Biele fdrien: man folle über den Borfchlag ein andermal bebattiren.

Nun trat Bergniaud auf! "Wer Aufschub verlangt," rief er, "ber verlangt, daß Morder unges straft bleiben sollen; wer zur Tagesordnung übergeben will, der will daß die Gesehlosigkeit herrschend werde! Es glebt leider! Leute, die sich für Republikaner ausges ben, die aber Stlaven ber Eprannen find. Diefe vers breiten Argwohn, Sag und Rachfucht, unter den Burgern: sie suchen das Frankreichische Bolf aufzuwiegeln, bag es sich unter einander selbst umbringe, wie die Rrieger des Cadmus, fatt den gemeinschaftlichen Feind zu bekämpfen.

Merlin von Thionville widersprach ihm, und widersette fich heftig jeder strengen Maasregel. Eben so auch Collot Dherbois, der sich sogar unterftand ju sagen, ein solches Geset zur Bestrafung der Morder wurde bie verehrungs wurdig ften Patrioten

auf bas Schaffot bringen.

Im Ende flegte boch bie Menschlichfeit. Die Rom vention befchloß: baß feche Rommiffarien aus ihrer Dit te ernannt werden follten, mit dem Muftrage: 1) von dem Buffande ber Republit überhaupt, und vorzüglich Der Stadt Paris, eine fo viel moglich genaue Rechen 2) Den Plan ju einem Gefebe ger fchaft abzulegen. gen bie Morber fowohl, als gegen die Aufbeber jum Morde, vorzulegen. 3) Einen Borichlag ju machen, wie Die Dationalfonvention eine, aus ben brei und achtitg Abthetlungen gemablte, und von ihr allein abs bangige, Bache fich verschaffen tonne, damit ibre Dit glieber freimuthig fprechen und ftimmen burften, und weber von dem Bolfe auf den Gallerlen, noch von dem tyrannifden Burgerrathe ber Stadt Paris, etwas ju befürchten batten.

Dieß war also ber erfte Schritt, Sicherheit und Ordnung in Frankreich wieder herzustellen — allein er gelang nicht. Die Maratisten geriethen in Buth, bag man ihnen in ihrem Plane, alle biejenigen, bie es nicht mit ihnen hielten, ermorden zu laffen, Ein-

Die Mittel, beren fich bie berricbenbe Dartbei felt. bem Unfange ber Revolution beblent batte, um ihre Plane burdaufegen, murben auch diefmal angewandt. Der Bobel mard in Bewegung gefest. Um folgenden Tage, am 25. September, meldete ber Prefident Des thion, gleich ju Unfang ber Sibung, bag ber Berfammlungsfaal mit Leuten umringt fei, die mit Ges walt einzudringen versuchten. Sierauf ftanden bie bele ben beftigen Jafobiner, Lavan und Merlin auf, und verlangten, daß bas am vorigen Tage abgegeber ne Defret, vargublich ber Artifel beffelben, welcher Die Errichtung einer Bache fur Die Ronvention aus ben 83. Abtheilungen betraf, aufgehoben werden follte. Großer garm und lautes Gefdrei entstand bei Diefem Merlin rief nun, im beftigften Borne: Boridlage. "mogen Diejenigen, welche in biefer Berfammlung "Leute fennen, Die breift genna find; nach ber Diftas "tur ju ftreben, biefelben nennen! 3ch rufe biemit "ben Burger Lafource auf. Er foll erflaren, ob er mir nicht geftern geftanden bat, bag eine Parthet "vorhanden fel, die einen Diftator wolle; ich aber, "ich schwore, bag ich bereit bin mit meinem Dolche ben Erften nieberguftechen, ber es magen burfte, fic "bie Bewalt eines Diftators angumagen !.

Lafource war nicht wenig verlegen, als er horte, baß er aufgerufen wurde, eine im vertrauten Gesprache gemachte Bemerkung öffentlich ju wiederholen und ju vertheidigen. Er suchte sich so gut als möglich aus der Sache ju ziehen, indem er seinen Worten eine andere Bedertung gab. "Ich habe, sprach er, meber von der Diktatur, noch von einem Olktatur gesprochen. Wie kame ich baju, der Mitwisser eines Komplottes

von biefer Art zu fenn, gefeht bag eines vorhanden mare. 36 fprach bloß von einer diftatorifden, aprannifden Gewalt, nach welcher ich einige berricbfüchtige Manner ftreben febe. Diefe Leute fcmeideln ben Da rifer Burgern, bintergeben biefelben, und begen bie Morder gegen bie beften Patrioten und Boltsfreunde Diefe Manner find in ber. That icon Diftator ren. Es ift baber nothig, die Unabhangigfeit ber Rom vention burch eine bewaffnete Macht ficher ju ftellen, und baburd blefelbe ber Diftatur berjenigen ju entgie hen, Die fich ungefehmäßigen Ginfluß erworben baben. Gene Danner, jene Berbrecher, Die unaufborlich die Dolde gegen die Mitglieder der gefengebenden Datio: nalversammlung westen; jene Danner, bie barübet erichrecken, bag man ein Gefet gegen Die Aufbeber jum Mord und Todichlage gibt, mogen gittern aund erfennen, bag eben bie Dacht, welche Ludwig den Sechezehnten vom Throne fließ, nicht lange ben Der fpotismus anderer ertragen wird! Much ich rufe ben Bilrger Derlin auf. 3ch forbere ibn auf, er foll fagen, ob er mich nicht felbft gemarnt und mir fund gethan habe; bag ich unter meiner Sausthure beim Machaufegeben wittbe ermordet merden, und baß mehrere meiner Rollegen baffelbe Schicffale haben murden. "

"Bera rief Offelin, "wer ift der freche, Bariger, der durch die Stimme des Bolks hieher berufen ift, und fich dennoch erdreiftet, die Rechte deffelben mit Juben ju treten, und nach der Diktatormurde ju ftreben?"

"Robespierre ifts! . - rief Rebecqui.

Mit bem unbandigsten Beifallklatschen wurde bier Ausruf von den Girondisten aufgenommen. Die Maratiften, welche in ber Konvention bie Minderheit

ausmachten, schaumten vor Buth. Alle Augen waren auf Robespierre gerichtet. Man erwartete, daß er ben Rednerstuhl besteigen, und sich vertheidigen würs, de. Allein er that es nicht; er hatte alle Fassung, alle Gegenwart des Geistes so sehr verlohren, daß er außer Stande war sich zu vertheidigen. Sein Freund Dant on half ihm aus dieser Veriegenheit. Mit der scheecklichen Stimme, durch welche er sich auszeichnete, rief er, so daß es im Saale wiederhalte.

"O! welch ein fconer Tag fur bie Ration, welch ein iconer Zag fur die Republik ift ber beutige! bringt swifden uns eine bruderliche Erflarung. 112 ein Berbrecher vorhanden, jo muß fein Ropf fallen! Aber eine fo wichtige Unflage muß von bem Unflager unterzeichnet merden. Bare ich ber Auflager, fo murs be ich die Anklage ohne Bedenken unterzeichnen; ges fest auch baf baburch ber Ropf meines vertrauteften Freundes fpringen mußte! - Dim fuchte er die Mufe mertfamfeit auf einen andern Wegenftand ju leiten. "Ich bin bereit, fubr er fort, "Euch mein offentlie des Leben gang ju ichildern. Go lange ich Minifter babe ich die gange Rraft meines Rarafters auf Die Geschäffte gewandt. 3ch babe in ben Staatbrath allen ben Gifer und alle Die Thatigfeit gebracht, Deren etn, von Liebe fur fein Baterland gluberber, Burger mur fabig ift! ... Dachher entschuldigte er Darat, Deffen Schriften er lobte, mobel er aber jugleich verfi. cherte, baß er an benfelben feinen Theil batte. fet uns, befchloß Danton feine meifterhafte Rebe. "laffet une aus biefer Debatte Ruben fur bas gemeine Befte gieben. Loffet uns die Todesftrafe barauf feben, wenn fich Jemand unterftunde, fich ju Gunften des Diftatorthums oder des Triumvirate ju erflaren! Lafe fet une die Todesftrafe barauf fegen, wenn Jemand

vorschiege, Frankreich ju gerftückeln, und die Einbeit der Stellvertretung ju gerftoren! (Die Girondiften wollten Frankreich zu einer Republik von 83 foderirten Staaten machen). Ich verlange, daß die Nationalkon vention zur Grundlage der Regierungsform, die fie er richten will, festfest, daß nur Eine Stellvertretung, nur Eine Bollstehung seyn soll!

Debe, "woher wissen Sie, daß irgend Jemand den Ger banken habe, diese Einheit zu zerreißen. Gerade um dieselbe zu erhalten, haben wir beschlossen, daßible Nutionalkonvention von einer, aus den drei und achtig Abritellungen gemählten, Leibwache umgeben senn solle. Sie verlangen die Todesstrase gegen Denjenigen, der das Tumwirat oder das Diktatorthum einführen woste: aber nicht gegen das Diktatorthum muß man eine Strase dekretiren, sondern gegen die Maasregeln, die zu dem seinen sühren. Ift erst einmal ein Diktator aufgestaw den, so möchte es wohl zu spat senn, ihn bestrasen zu wollen.

Robespierre, welcher sich indessen erholt hatte, trat jest auf den Rednerstuhl, und suchte mit dem Wortschwalle, der ihm immer zu Gebote stand, den und gänstigen Eindruck, welchen Rebecquis Anklage auf die Ronvention gemacht hatte, auszuldschen. "Dicht meine eigene Sache a so sing er an, nicht meine eigene Sache will ich vertheidigen, sondern die Sache des öffentlichen Wesens. Wenn ich mich rechtsertige, so durft Ihr nicht glauben, daß ich mich mit feibst beschäfftige, sondern mit dem Vacerlande. Ich bin es, der in der konstituterenden Versammlung drei Jahre lang, alle Faktionen ber kämpst hat; ich bins, ich bins. . . (Dier sielen ihm mehre Mitglieder in die Rede, und verlangten er solle von der Sache,

nicht von seinen Thaten sprechen; er solle sagen, was er benke, nicht was er in seinem ganzen Leben gethan habe) Robespierre suhr fort, ohne auf das Geschrei seiner Rols legen zu achten: "Es ist doch wahrlich nichts geringes, drei Jahre lang einen unwiderleglichen Beweis meis nes Patriotismus gegeben zu haben. Ich bin es. ... (Neue Unterbrechung) Ich bin es, der in der konstitutienden Bersammlung hat dekretiren lassen. ... ("En! das wollen wir nicht wissen; wir verlangen bloß zu wissen, ob Du habest Diktator werden wollen!") Ich sagte, daß die beiden Dekrete. ... (Abers malige Unterbrechung) Robespierre fährt wurhend fort: "ich sordere die Gerechtigkeit der Nationalkonvention gegen einige ihrer Mitglieder auf, die meine Feinde sind.

Das find wir alle!a ertonte es durch den gangen Saal.

Robespierre ließ sich nicht irre machen. "Man verlangt;" suhr er sort, "daß ich bloß auf die Frage antworren solle: ob ich das Dikratorthum, oder das Teiumvirat, vorgeschlagen habe? Ich erkläre, daß dies se Antiage nicht gegen mich, sondern gegen das öffentliche Wohl gerichtet ist. Wo sind Eure Beweise? Ihr klaget mich an: aber werder Ihr es auch wagen, Eurre Anklage schriftlich einzugeben? Wer wird dieselbe unterschreiben?

Barbarour von Marseille, ein junger Mann und wuthender-Jakobiner, der die Marseiller Soldasten nach Paris geführt hatte, stand auf, und rief: "Ich will sie unterschreiben; ich will Dich anklagen! Sobald ich und meine Marseiller nach Paris gekommen waren, beschied man uns zu Robespierre. Wir fanden ihn in Gesellschaft seiner Freunde. Man sagte uns, wir mußten uns mit denjenigen Burgern vereints

gen, die Popularität hatten. Der Burger Panis zeige te auf Robespierre, und sagte: die gift ber tugend, bafte Mann, der unumschränkter Diktator in Frankreich werden muß. Bir gaben zur Antwort: die Marseiller wollen weder einen König, noch einen Diktator. u — Barbarour bewies nunmehr, daß der ganze Pariser Burgerrath nach dem zehenten August Antheil an diesem Komplotte gehabt habe,

Panis ftand jest auf, um fich zu wertheibigen, "Barbarour, a fagte er, "hat mich unrecht verstanden. Barbarour, ber gute Barbarour, ber rechtschaffene Barbarour, ber Patriot Barbarour, fann mir unmöglich im Ernfte eine folche Absicht gutrauen,

Bardarour wiederholte und befraftigte, mas et

gefagt batte.

"Dennoch, a rief Panis, "bennoch ift es nicht wahr! Wo ist Jemand, außer Barbarour, der bei haupten kann, ich hatte Robespierre jum Diktator porgeschlagen?"

Das fann ich," fagte Rebecqui, "benn ich

war augegen. .

Bei diesen Worten verlahren nicht nur Robespierre und Panis die Fassung, sondern ihre ganze Parthei verstummte. Marae glaubte, eine solche ganzliche Micdergeschlagenheit erfordere seine Hulfe. Er sprang auf den Rednerstuhl, und wollte anfangen zu sprechen; allein ein allgemeines Murren, Zischen und Klopsen, verhinderten ihn daran. Ohne sich hiedurch irre machen zu lassen, wartete er die der Lärm etwas ausgebott hatte, und sazte dann: es scheint, als wenn sich in dieser Versammlung eine große Anzahl meiner personlichen Feinde besände." — "Wir alle, alle, sind Deine Feinde!" rief man von beiden Seiten des Saales.

Marat ichaute bohnlachelnd von bem Rednerflub, le auf die Berfammlung berab, und fagte gang falte blutta, mit einer Unverschamtheit die Redermann in Erftaunen fette, ber feinen, ju allem fabigen, Ras rafter nicht vorher ichon fannte: "BBahrlich, ich bes baure es berglich, daß fo viele Denfchen fich teren, und mir, der ich es fo redlich meine, feind fenn fon. nen! - - Uebrigens erflare ich; baf ich, ich gang allein, es bin, 'ber auf ben Gedanten gefallen ift, eie nen Dittator ernennen gu laffen. 3ch habe biefe meis ne Meinung gegen verichledene Deputirte geaußert, Es ift möglich, daß einige derfelben diefen meinen Bes banten wieberholt haben; aber es ift mein Gedante, und ber Ginfall gebort urfprunglich mir, Diemand anders als mir, bu. 36 bin feit fo langer Beit von ben Berichmorungen eines treulofen Sofes, und von ben Berrathereten vieler Burger überzeugt, baß ich bafür gehalten habe, in fo bebrangten Beiten gebe es fein anderes Mittel, bem offentlichen Wefen gu bels fen, als die Oberaufficht über die Angelegenheiten bes Staates einem ehrlichen, rechtschaffenen und entschlofe fenen, Manne anzuvertrauen, einem aufgeflarten tus gendhaften Patrioten, welcher ohne Unfeben ber Derfon, ohne Burcht, das Beil ber Gerechtigfeit auf den Racten aller Berbrecher fallen laffe. Dieg ift meine Meinung; ich ertlare es laut; und wenn Gure Gefinnungen fich nicht bis ju ber Sobe ber meinte gen erheben tonnen , fo ift ber Schaben auf Gurer Seite! "

Gin allgemeines Gelächter entstand in der Bersammlung, über diese unsinnige Prablerei. Bergniaud hielt dasur, es mare jest nicht Zeit zu lachen.
Mit der Miene und dem Anstande eines Mannes der
tief betrübt und gerührt ift, trat er auf den Redner-

stubi, und sprach: "Ich zittere vor Abschen, daß ich bier auf einer Stelle stehen muß, die eben diesen Augenklick ein Mann verlassen hat, der sich in Verleumdung, in Galle und in Blut, beständig herum wälzt! — Hierauf klagte er die Parthet des Robest pierre sowohl, als den, zu dieser Parthet gehörenten, Pariser Bürgerrath, wegen der Mordthaten des Septembers an, und las den schrecklichen Brief vor, den dieser Burgerrath am dritten September an alle Burgergerichte Krankreichs geschrieben hatte, um sie aufzumuntern, ebenfalls alle Gesangenen abzuschlachten.

Boileau ftand auf, und las einige Stellen aus Marats Journal vor, worin dieser Bosewicht die Parifer aufforderte, noch mehr Mordthaten ju begehen.— Ein allgemeines Geschrei gegen Marat entstand in ber Verlammlung. Eine verlangten sogar, daß er nach bem Gefängnisse der Abtei gebracht werden sollte. Ich, a rief Boileau, aich verlange, daß Ihr geigen dieses Ungeheuer ein Anklagedekret abgeben

follet!

Marat trat ganz kaltblutig auf, um sich zu veritheidigen. Er zog ein Papier aus der Tasche, welches, wie er sagte, zum Drucke bestimmt sei, und in welchem er etwas gelindere Grundsätze predigte. — Hier auf verwarf die Versammlung den Vorschlag, ihn au zuklagen. — Sobald dieser Vorschlag Verworfen war, zog Marat eine Vistole aus seiner Tasche, hielt die Mündung derselben an seine Sie, ennd rief: "Nun, Burger! sage ich Euch, daß wenn Ihr in Eurer Wuld gegen mich so welt gegangen waret, ein Anklag gedektet gegen mich zu beschließen, ich mir mit dieser Pistole vor Euren Augen den Kopf wurde zerschmettert haben!"

Dachdem man fich auf biefe Beife von geben Uhr,

des Morgens bis fechs Uhr des Abends gestritten hatte, murde endlich die Sigung mit dem Defrete ber schioffen i adag ber Frankreichische Staat eine einzige und ungetheilte Republik ausmachen solle.

Um acht Uhr bes Abends fing die Konvention ihre Sigung wieder an. Sogleich erschien eine Gesandt, schaft des Pariser Burgerraths vor den Schranken, welche kam um sich gegen die Vorwürfe, die Vergenfaud diesem Burgerrathe am Vormittage gemacht hatte, zu vertheidigen. Folgendes war die Rede die, ser Abgesandten:

Phr sehet vor Euch eine Gesandschaft des vorlaus figen Burgerrathes. Wir kommen als freie Menschen, freien Menschen die Wahrheit zu sagen. Es ist wahr, daß wir nach mehreren Burgergerichten der Frankrets chischen Republik Kommissarien gesandt haben. Aber was für einen Auftrag haben wir ihnen gegeben? Reis nen andern, als den, die brüderliche Eintracht zu vers breiten, deren wir so sehr bedürsen, um den Feind zus rück zu schlagen. Diese Instruktion hatten sie erhalt ten; diese Gesinnung sollten sie verbreiten: baben sie ihre Vollmacht überschritten, so kommt es Euch zu, sie zu bestrafen. Wir verlangen bloß Freiheit; wir wols len die Verräther zermalmen, und allen unseren Feins den Schrecken einjagen.

Am 30 September erschienen die Abgesandten einer Sektion ber Stadt Paris vor den Schranken, bestlagten sich abermals über den Burgerrath, und verslangten seine balbige Absehung. "Wir kommen, a sagte der Redner, "jene ungerechte Magistratspersonen bei Euch anzuklagen, welche ihre Gewalt beständig bu behalten suchen, um Unordnung und Anarchie Kortdauern zu machen. Endlich ist es Zeit, daß die

"Gefete wieder herrichen, und baß bie Gewalt ber "Stellvertreter bes Boltes anerkannt werbe!"

Enige Mitglieder der Konvention brachten ebem falls Rlagen gegen ben Burgerrath vor: Bourdon und Sallten hingegen vertheibigten benfelben. Die Konvention verwies biefe Sache an ben Minifter Roland.

Diefer Minifter mar jest im offenbaren Streite mit dem Burgerrathe ber Stadt Daris fomobl, als mit der Parthei der Maratiften. Diefe lettern fonn ten ihm das Unfebn von unbestechlicher Tugend, unb von Catonifcher Strenge, welches er fich ju geben fuchte, nicht vergelben, weil biefe Tugend ein nur bei fto gehaffigeres Licht auf ble von ihnen begangenen Frevelthaten marf. Aus Diefem Grunde fuchten bie Maratiften, burd alle nur mogliche Mittel, ben Die nifter Roland aus feiner Stelle ju verdrängen. man mußte, bag er biefelbe nicht freiwillig niederlegen wurde, fo erfand Danton einen Plan, ber fo fein ane gelent mar, baf er beinahe gelungen mare. Er ließ ben Minifter Roland gu einem Mitgliede der Konven, tion mablen, in der Erwartung, bag Roland, fo wie auch er gethan hatte, feine Minifterftelle niederlegen und Die Stelle eines Deputirten Dagegen annehmen murbe. Mun mar aber bafdr geforgt, bag bei der Babl bes Die niffers ein gefehwidriger Fehler vorfiel, ber bie gange Rabl ungultig machte, ber aber verborgen blieb. alfo der Minifter feine Stelle niedergelegt, um Deputite ter au werben, fo murbe man biefen Rebler an bas Zas geslicht gebracht, die Bahl Rolands jum Ronventions, Deputirten für ungultig erflaret, und auf diefe Beife Brn. Roland fowohl feiner Minifterftelle, als feiner Stelle eines Deputirten ber Ronvention, beraubt baben. Unfanglich ichien Diefer Blan gu gelingen. fdrieb am 25 September an Die Ronvention, und er,

flarte, bag er aum Mitgliebe ber Ronvention gemablt worben fei, und bag er, wegen ber vielen, mit feiner Dit, nifterftelle verbundenen Dubfeligfeiten, Diefelbe, nieter: legen, bagegen aber feinen Dias in ber Ronvention eie nehmen wolle. Er foling ju gleicher Beit bet Rouvention einen Mann vor, ber an feiner Statt jum Mittifter ber innern Ungelegenheiten tonnte gemablt werden, namlich Drn. Dade, einen Odweiger. "Es gibt unftreitig," fo bructte Roland in feinem Briefe an Die Ronvention fich aus, "es gibt unftrettig viele Burger, Die fabig ma. "ren biefe fdwierige Stelle ju beffelben. 3ch fenne aber nur Ginen , und ich will ibn nennen. Er ift eben fo "befcheiben, als weife und fenntnigvoll. Gein Rarafter "wird von allen denen geschäft, die mit ihm umgeben; "feine Renntniffe tonnen aber nur von benjenigen gebo. "rig gefchat merben, die feine Arbeiten gefeben baben. "Dit den verschiedenen Theilen ber Staatsverwaltung "ift er völlig bekannt und hat fich lange bamit beschafe "tigt. Geld und Glucksguter, bie er verachtet, bat er "vormals aufgegeben, um Freiheit und Rube in ben . " Gebirgen ber Schwelz ju fuchen. Bur Beit ber Res "volution ift er nach Frankreich gurud gefommen, um Der Freiheit ju dienen. Geinen flugen Rathichlagen "bin ich viel fculdig. Er ift ein Feind alles beffen. "mas auffällt, und bat baber viele Stellen ausgeschlas "gen. . . . 218 Minifter wird er der Republit febr "nublich fenn. Der Dann, von bem ich fpreche, ift Der verebrungsmurbig Dache. 3ch erfulle, wie mein "Gewiffen mir fagt, eine Pflicht, und ich biene bem "Baterlande, indem ich ihn vorschlage."

Durch diese bewirkte Abdankung des Ministers Ros land war ein Theil des Plans der Maratisten ausges führt. Um nun diesen Minister an der Mückfehr in seine Stelle zu verhindern, schlugen sie vor, und die

Ronvention beschloß am 29 September: baf bie Di nifter nicht aus Den Mitgliedern ber Ronvention ges mablt merben tonnten. Allein die Girondiften, Unbanger Rolands, welche bie ihnen gelegte Salle merften, thaten an bemfelben Tage ben Borichlag: ble Ronvention moge ben Minifter Roland erfuchen, feiner Stelle ju bleiben. Bujot unterftuste biefen Borfdlag nachbrudlich, und bielt bem Beren Roland eine große Lobrede. Die Maratiften miderfebten fic mit Buth. Dan ftritt fich beftig von beiben Geiten. Barrere mar von feiner Darthei. Er lobte amar ben Srn. Roland, bielt es aber bem offentlichen Ber fen für gefährlich, einen Dann an feiner Stelle fut unentbebrlich ju balten.

Dennoch war die Dehrheit ber Ditglieber bafdr, ben Borfdlag anzunehmen, als Danton aufftant, und mit Bitterfeit fagte: "wenn 36r ben Borfchlag "annehmet, und ben - Minifter erfuchet an feiner Stelle "au bleiben, fo trage ich barauf an, bag bie Krau Ro "land ebenfalls barum erfucht merbe; benn es ift be "tannt, bag ber Minifter nichts thut, ohne fie erft "um Rath ju fragen. ...

- Rolands Aubanger marrten über biefen unanftan bigen Ausfall, und bemubten fich, noch eifriger als porber, die Sache burchjufegen. Dann trat Cambon auf, und bemertte, daß ein Minifter, ben man er fuche an feinem Poften ju bleiben, baburch minber perantwortlich werbe. Dun ertlarte Bugot! Bemertung leuchte ibm fo ein, bag er feinen Borfclag felbft juric nehmen wolle; und niemand beftand nut meiter barauf.

2m folgenden Tage (30 September) fchrieb ber Minifter Roland an die Berfammlung: er wolle feinen Poften nicht niederlegen, fondern an feiner Stelle bleb

ben, wett er fehe, daß die Mehrheit der Mitglieder diefes muniche; daß man sich über die Eintracht, in welcher er mit seiner Fran lebe, aufhalte, dieß rechne er sich zur Ehre: überhaupt aber sehe er, nach einer reifligen Ueberlegung, wohl ein, daß es seinem Vater, lande zum großen Vortheile gereichen werde, wenn er Minister bielbe.

Diefer übermuthige, prablerifche Brief, wurde von ber Mehrheit mit Beifallflatiden aufgenommen, und es mard beschloffen, benfelben brucken zu laffen, und ihn nach den drei und achtilg Abtheilungen Franke reichs sowohl, als nach allen Armeen, zu fenben.

Der Streit zwischen ben Girondisten und den Marratisten wurde mit großer Wuth betrieben, und von beiden Seiten wurden alle Mittel angewandt, um sich gegenseitig zu stürzen. Die Maratisten waren baburch machtig, daß sie den Pariser Bürgerrath und ben Kommendanten der Burgermiliz Santerte, folglich die ganze bewassnete Macht der Stadt Paris, auf ihrer Seite hatten; die Girondisten hatten die Mehrheit in der Konvention für sich.

Machdem der Plan, den Minister Roland zu stürzen, mislungen war, erfanden die Maratisten sogleich einen andern Plan, nämlich die Mitglieder der Girons distenparthei dem Volke verächtlich und verdächtig zu machen. Am ersten Oktober erschien eine Gesandtschafs des Pariser, Bürgerrathes vor den Schranken, und ers klärte der Versammlung: der Sicherheitsausschuß des Bürgerrathes habe wichtige Originalpapiere entdeckt, aus denen erhelle, daß sich der Finanzausschuß der zweis ten Nationalversammlung (dessen vorzüglichste Mitglies der jest in der Konvention sasen, und Mitglieder der Rolandischen Parthei waren) von dem Könige habe

8 (

bestechen laffen, um Defrete burchzuseben, bie bem ger meinen Befen fchablich gewesen maren.

Diese angebliche Enebechung verfeste bie Bersamm lung in die größte Befturjung, und die Konvention er nannte sogleich einen Ausschuß von vier und gwangig

Mitgliedern, um ble Cache ju untersuchen.

21m 24. Oftober fattete biefer Musichuß ber Rom vention Bericht ab. Dach ber allergenaueften Unter fuchung batte er nicht ben minbeften Beweis gegen in aend ein Mitglied ber Ronvention in ben gefundenen Dableren entbecten tonnen; er gab es baber als feine Deinung, baß bie gange Cache bloß erbichtet worden mare, um einen ungegrundeten, verleumderifchen Ber bacht auf einige Diffglieber zu werfen. "wir, fagten bie Rommiffarten, "nach einer genauen "Unterfuchung in jenen Papieren gefunden haben, ift "Die fdreckliche Gewißheit, bag eine große Anguhl von "benen, bie im Geptember in ben Gefängniffen find et "mordet worden, gang unichuldig waren. Diefes Ber brechen fallt bem Sicherheitsausschuffe bes Du-ger Prathes jur Laft, welcher burd willführliche Birbaft. "befehle eine Menge Perfonen in ben Gefangniffen bat "anhaufen laffen, mobet man fich fogar oft in ben Dab "men geirrt hat." - Bei biefen Borten erhoben tie Bironbiften ein lautes Befchrei des Unwillens. "lich, " rief ein Mitglied aus, "endlich ift es Belt, bas " biefe blutburftigen Tyrannen fur ihre Berbrechen ber "ftraft werben! enblich ift es Beit, bag bas Bolf feine "mabren Feinde tennen lerne! . - Barbarour trat auf, und fprach: "Sie baben Euch fcandlich binter gangen, als fie bieber tamen und behaupteten, baf fie Beweife von Beftechung, nebft bem Bergeidniffe bet boftochenen Derfonen, in Sanden batten: fie haben nichts, fie haben feine Beweife. Lecointre flagte

Marat, als ben Urheber biefes Romplotts, an. rat trat auf, er tounte aber nur mit Dube jum Borte tommen. Endlich fing er an: "Sch will mich nicht fo " welt ernjedrigen, auf Schmabreben ju antworten; ver, " moge meiner politifchen Abfichten, vermoge meiner Be-Rinnungen, vermoge meiner Urt bie Dinge angufeben, bin "Ich über Eure Defrete erhaben. 35r feib nicht im " Stande, mich etwas feben ju machen, mas ich nicht "febe, und Ihr tonnet nicht machen, bag ich nicht "febe mas ich febe. Ihr maret nicht einmal bier. "wenn ich nicht auf bie offentliche Deinung gewirft, "und biefelbe vorbereitet hatte. . . . . Lautes Ber Tachter und unwilliges Murren ber Gironbiften unter, brach bier Marat, ber fich aber baburch nicht irre machen ließ, fand endlich bie Ditglieber ber Bironbes partfei überhaupt, namentlich aber Guabet, form, Itch anflagte.

Suabet trat auf. "Ich wundere mich gar nicht, a sprach er, "daß ich von einem Manne angeklagt werbe, bessen Nahmen niemals über meine Lippen geben zu lass sen ich mir zur Pflicht mache. Sobald ich ersubr, daß ich zum Mitgliede der Konvention gewählt werden sollte, ward mir bange. Mir ward bange, daß ich der Kollege einiger Personen werden sollte, die unter Revolution Morden, unter Freiheit Ausgelassen, beit, und unter Baterland Parthet und Kaktion verstehen!

Die Girondiften faben immer mehr und mehr ein, bag ihnen tein anderes Mittel übrig bliebe, als fich dem Parifer, Burgerrathe, welcher den Beschlüssen ber Konvention nicht gehorchte, mit Gewalt entgegen zu seben, und ihn entweder zur Unterwerfung zu zwingen, ober ihn abzudanten. Bu diesem Ende wurde der Plan erneuert, aus allen Abtheilungen Frankreicht eine, aus



Freiwilligen beftebenbe, anfebnlich bewaffnete Macht nach Paris in berufen , bie , von allen andern Obrigtet ten mnabbangig, blog jum Dienfte ber Ronvention voer banben fevn, und von feinem andern, als von ihrem Befehle, in Bewegung gefeht werden follte. Gironbiften in ber Konvention bie Debrheit ausmadi ten und bie Oberhand hatten, fo fcmeichelten fie fic, baf biefe bewaffnete Dacht gang an ihrem Befehle fie ben murde, und ju feinen anbern, als ju ihren 3meden, wurde gebraucht werben fonnen. Demaufolge fagte Lanjuingis am funften Oftober: "es ift jest no "thiger, als jemals, eine Sffentliche bemaffnete Dacht "ju errichten, benn wir find bier nicht ficher. "Ich verlange, bag fogleich festgefest werbe, biefe "Macht folle aus 24,000, in ben 83 Abthellungen ger "mablten, Dannern besteben, 600a berfelben follen "beftanbig im Dienfte fenn, und alle Bierteljabre follen "fie abmedfeln." Die Ronvention wies biefen Bor folga an ben Rriegsausichuß.

Svbald die Maratiften faben, daß es den Girondliften wirklich Ernft mare, diesen Plan auszusühren, sehrten sie sich aus allen Kräften dagegen. Sie miegelten zu Paris das Volk auf, sich dieser Maasregelizu widerischen. Schon am sech sten Oktober erschien eine Gestandtschaft der Sektion des Tempels und beklagte sich, daß die Konvention fremde Truppen wolle kommen lassen; daß sie den Parisern so wenig Zutrauen zeige, dessen diese doch so würdig wären; und daß der durch die Stadt Paris den übrigen Ubtheilungen ver bachtig gemacht würde.

Am fiebenten Oftober kam eine andere Gefandte fcaft der Sektion bes Gravilliers. Diefe fprach fcon lauter und dreifier. Sie verlangte, daß dem Statige bald und ohne Auffchub der Prozest gemacht werdei





fie beklagte fich über verschiedene Beschluffe der Konvention; und endlich sagte sies. Die Manner des zementen Augusts wollen nicht leiden, daß diesenigen,
whie sie mit ihrem Jutrauen beehrt haben, auch nur,
"Einen Augenblief vergessen sollen, das Wolk sei der
Souverain. Von dem Grundsabe gehen wir nicht
wab: daß es zwar recht ift, den Gesehen zu gehorchen,
waber eben so recht, iben Despoten zu widerstehen,

Mahmen bes Ausschusses, über die Einrichtung ber bes maffneten Macht, weiche bie Konvention umgeben foll

te, Bericht ab.

Im gebenten Oftober wurde ber Darifer Burgers rath von ben Girondiften angeflagt, eine Menge Roft. barfeiten aller Art, melde theils ben Musaemanberten, theils ben in ben Wefangniffen Ermordeten jugeborten, unterichlagen und unter feine Ditglieder vertheilt gu baben. Man verlangte, daß biefer Burgerrath Rech. nung ablegen follte. Dagegen fetten fich feine vormas ligen Mitglieber, vorzüglich Bourbon und Eburiot. Barbaroup fagte: ber Burgerrath babe felbft ace Randen, baß feit bem gebenten August eine große Menge Silbergeschier und 1,100,000 Livres in baarem Gelde abbanden getommen fet. - Die Ditglieber biefes Burs gerrathe ftablen fo unverschamt, baß fie fich ihrer Diebe Rable fogar rubmten. Gergent, Panis, und ans Dere, trugen die gestohlenen Singerringe und Uhren ber Ermordeten öffentlich und ohne Schen, 2m eilfe ten Oftober bemies Cambon ber Ronvention einen neuen Diebstabl des Burgerraths, ber mehrere Dille lionen betrug. Rarat behauptete bierauf, ber Dint fter Moland batte fich ebenfalls eines Theile ber Dias manten ber Ausgewanderten bemachtigt, und führte

bie Saufer an, aus welchen er blefelben gu fich genomen hatte. Diese Anklage hatte keinen Erfolg, ungu achtet fie, wie mehrere Umftande bewiesen, nicht gang ungegrundet wor.

2m 19 Otrober erfcbien enblich bor ben Schrane ten eine Gefandtichaft im Dahmen aller ache und viergie Geftionen ber Stadt Paris. Diefe Befandtichaft überi brachte eine Bittidrift gegen bie ju errichtenbe Leibmai de ber nationalkonvention. In biefer Bittidrift bief es: "Ihr wollet Euch ben Inrannen afeich machen, mit einer Leibmache Euch umgeben, mit einet "Pratoriantichen Leibmache. Varis bat Die Revolution "bes zehenten Augusts bewirft , und Paris wird biefe " Devolution ju behaupten wiffen. Die Geftionen ber " Ctabt Paris erflaren Cach, bag fie biefes Borhaben "gehalftig und gefährlich finben. . . . Belder frede " Menich bat es magen burfen, nur ju vermuthen, daß "bas Bolf einen folden Befchluß murde burchgeben lafe "fen! . . . Ihr muffet wiffen, bag Ihr unter ben Mu ngen von Mannern banbelt, bie Guer Betragen genau "beobachten, und Eure Befchluffe abmiegen! Das Bolt "wird fich vor teinem Gefete buden, ehe es nicht daffele "be genehmigt bat. Paris bat Franfreich frei gemacht, "und Baris wird. Frankreich frei erhalten: .. - Go mage te es der Darifer Dobel mit der Rationalfonvention 34 fprechen !.

Alla die Girondiften faben, daß die Aussührung ibe res Plans so außerorbentliche Schwierigkeiten hatte; da suchten sie burch andere Mittel ihre Absichten zu erreichen. Barbarour, welcher die Marseiller nach Paris geführt hatte, die daselbst am zehenten August ib große: Verbrechen ausübten, schrieb nach Marieille, mag möchte ihm sebald als möglich ein neues Batail ion nach Paris senden, welches die Girondisten aus

dem Rationalfchate befotben wirben. Ochon am neun, a ehniten Ottober tamen biefe Darfeiller ju Durts ans und am ein und gmanginfren erfchien eine Wefanbes fchaft von ihnen ver ben Schemiten ber Romvention. Diefe fante: "Die Ruften bes Mittellanbifden Dees res haben wir verlaffen, und find Daris au Sulfe ger tommen. Dan fagt uns, wir hatten feine amberen Reinde mebr, als bie Mufwlegler, und bie Leute, bie nach dem Diftatorthum ichmachten. 3br geboret allen bret und achtitg Abrheilungen Frankreiche, folglich auch uns ju, eben fo gut ale ber Stadt Paris. Es gibt amar Leute, wie mir boren, welche bie Barifer überrer ben wollen, bag: Die Romvention die Abficht habe, fich au tyrannifden 3meden mit einer Dratorianifden Leibe wache ju umgeben. Diefe Berfeumbung wollen wir mit Einem Borte miberlegen: wir werben gu ber Bache geboren. Stellvertreter bes Bolfes! bie Sohne ber Marfeiller verfteben fich eben fo gut bare auf ju gehorden, als ju fechten; fie haffen die Ditrat toren nicht weniger als fie bie Ronige haffen : Stbr aber tonnet, jur Unterftusung Eures Gefebes und Eue res Unfebens, feft auf fie gablen.

Dad diesem Redner trat ein anderer hervor, und klagte Darat in heftigen Ausbrucken an. Er naunte ihn einen blutburstigen Mann, der bloß nach Mord und Tobschlag schmachte, und verlangte ein Antlageder fret gegen Marat.

Der President erinnerte den Redner, die einem Stellvertreter des Boltes schuldige Achtung nicht aus den Augen zu seben. "Richt gegen den Stellvertreter "Marat spreche ich, a rief der Redner, "jondern gegent "Marat den Flugschreiber, den Mordbrenner, ruft die "Franktreichtsche Republik, ruft die meuschliche Natur "Euch zur Rache auf!"

Die Girondisten fehten es burch, bag biese Untlage an den Boblfahrtsausschuß verwiesen wurde. Uebers haupt war die Bitischrift der Parifer Sektionen eine Maasregel der Maratiften, und vorzüglich Dantons; die Bitischrift der Marseiller hingegen eine Maasregel der Girondisten, und vorzüglich Rolands. a)

2m 24 Oftober las Lafource eine lange, ibm ausgearbeitete, Rebe in ber Konvention ab. Er fcbilberte in berfelben bie Revolution, und fagte: in folden furmifden Beiten gebe es allemal auch Bofewich. ter , melde aus ihren Solupfwinfeln bervor froden, welche bie Schande und die Plage folder Revolutions. geiten maren, welche bie Grimmigfeit milber Ebiere mit bem Borne ber Menfchen verbanben, und melde ber Dolche ber Meuchelmorber nicht meniger, als ber Reule Des Bolfes, fic bedienten. Darat erfannte fich in biefer Schilderung, ungeachtet fein Dabme nicht genannt murbe. Er unterbrach ben Rebner, und rief: Poas fchieft fich nicht!" - Sobald bie Rebe ju Enbe mar, bat er um bas Bort. Der Prefident folug es ibm ab, endlich aber erhielt er es, ba er barauf beftant, bennoch. "Dicht einige im Berborgenen lebende Staatse "burger," fprach er, "welche unaufhorlich bie Rechte "des Bolfs vertheibigen, find bie Reinde ber Dation, "fonbern die ungetreuen Stellvertreter Des Bolts, Die "beftochenen offentlichen Beamten; vorzüglich aber bie "infamen Minifter, welche, um ihrem Chrgeize au frob Pnen, willführliche Berhaftbefehte gegen bie Staats "burger erlaffen! Sier ift em folder Berbafebefehl von "Roland (er jog ibn aus ber Tafche). Rur bas thut "mir leib, bag ber Minifter nicht felbft bier ift, um Pmid ju boren. "

Barbarour trat auf die Rednerbuhne und flagte 4) Moore Journal T. 2. G. 123, Marat an Murat fel nach ber Koferne ber neu angetommenen Marfeiller gegangen und habe sie zu versuhren gesucht; er habe drei Mann von jeder Kompagnite
zu sich jum Frühlicht geberen; dann habe er sich ziesteller als nahme er Antheil an ihrem Schickfale; er
habe du den Marfeillern gesagt: er bedaurte, daß sie so
schiechtes Quantier hätten; die Dragoner in der Millitatrschule wohnten weit bester, und zwar deswegen,
well, sie Gegenrevolutionairs und Aristofraten, ehemailige Kammerdiener, Kutscher und Leibgardisten wären,
die sich für Patriaten ausgäben; die Marseiller hätten
Marats treulose Absichten gemerkt, und das Frühstück
ausgeschlagen.

Die Sirondisten riefen von allen Seiten: Barbas rour sollte diese Anzeige ausseten, und dieselbe dem Sicherheits Ausschusse der Konpention zur naheren Umstersuchung übergeben. Marat nahm himmel und Erste zu Zeugen der Reinheit seiner Absichten, und sagte, die Sache sei ganz klar. Er habe seine Freunde, seine Brüder, die Marseiller besucht; er habe Soldaten und Offiziere zu sich gebeten, damit sich keiner beklagen könne, zurückzesetz zu sepn; sein Herz habe sich emport, als er gesehen habe, wie schlecht sie behandelt würden, während die Dragoner in schönen himmels blauen Röcken einher gingen, und gut bezahlt wären. Nun sei man frech genug, aus dieser patriotischen Hösslichkeit einen politischen Plan machen zu wollen.

Die Versammlung beschloß bessen ungenchtet, daß ber Sicherheite, Ausschuß über diese Antlage gegen Marat nächstens einen Bericht abstatten solle. Ein Deputirter sehte hinzu: er habe Marat sagen gehört, es müßten noch 270,000 Köpse springen, ehe die Ruhe bergestellt seyn murde. 2) Ein ans

a) Mercure François 1792, Novembre &, 23,

berer Deputirter erflarte: auch er batte biele Rebe aus Marats Munde gebort. Mit frecher Stirne fand jest Marat auf, und fagte gang gelaffen: "Freilich, bas babe ich gefagt. 3ft es ein Berbrechen, fo bringt mid 3ch wiederhole es, es ift meine , Deinung. . -Alles verftummte vor Entfeben. Da fing Mardt wies der aur; "Ja, ja, bas ift meine Deinung. fich unterfangen, bier einen Deputirten wegen feinet Meinung jur Rede ju ftellen? Deinungen muffen frei fepn. Run, mas rechnet 36r mir bann fo boch an? 3ch fagte; eber habt 36r weber Frieben noch Rube, the 36r nicht ben Unterbrudern des Bolfs die Ropfe murbet abgefdlagen baben. Gebr beicheiben nahm ich un, es maren ihrer nut 270,000. Und barum will man mich verflagen! Much befrwegen, wett ich bem weulich von Marfeille gefommenen Bafaillon mehr Ache tung bemiefen, ale trgent ein anderes Ditglied ber Konvention. Sind bieß Berbrechen, fo fcbneibet mir ben Sals ab . Dier ftrich er fich mie ber Scharfe fett ner rechten Sand über ben Sale.

Ich schließe biese Abtheilung meines Buches mit einer Schilderung bes damaligen Buffandes von Paris, bie ich, bamit man mich keiner Partheilichkeit beschulbige, nicht felbst verfertigen, sondern von einem bekannten Republikanischgefinnten Demokraten entlehnen, und nur die Sprache verbessern will. a)

"Die Republikanische Regierungsform verspricht erkt spid gemicht gruchte ju tragen; benn wir find burch die ligten Krampfe wenigstens um zwölf Jahrzehende zu ude gewischen. . . Die beffer erzogene Burgetklasse zu Paris hat fich, halb freiwillig halb aus Furcht, bem Publikum entzogen, oder ift aus den Aemtern verwiesen, oder wagt nicht ihre Stimme zu erheben. . . . Wer fich nicht wie

<sup>4)</sup> Ardenholy Minerva. 1793. Februar. 6. 295.

ein Diethkutider ausbruckt, tolle Ginfalle und Brutalis taten ichnaubet, auf alle ichimpft und laftert, bie nicht in Zon, Beberben und Denfungsart, bem Dobel fic gleich ftellen ; ber mirb als ein Feuillant jum Gillichwels gen gebrullt, ober gar mit Difbandlungen bebrobt. Rury alles, mas eine beffere Ergiebung verraib, ift vere bachtig gemerben. Und dieß mag mobl ber bochite und befammernemerthefte Grab ber Anarchie fenn, mann alle gefitteten Burger bas Butrauen verlleren; mann ber Bannftrabl bes großen Saufens, auf bie verebelte Moral fallt; wann man ble Begriffe von Unwiffenbelt und Tue gend ausschließlich jufammen gefellt, und alle Hufflarung mit Betergeichrei verbammt. . . . Eben ber Burgerrath. beffen Dummheiten und Berbrechen in bem Berichte bes Minifters Roland Stud. fur Stud ans Licht gebracht find, beffebet noch; eine Bande mit Dord und Diebffabl beladeuer Salunten, movon die Salfte meder fchreiben noch lefen fann, beberricht willführlich bie Sauptfradt und zeigt Luft ble, bis jest nur bergebliche De'rete gegen fle ichleuberube, Ronvention aus berfeiben zu vertreiben? Die Ronvention befindet fich unter ber Ruthe einer Sande voll abgebantter Bebienter und Dachttopf: Mustragerine. nen; namlich berienigen Leute, welche Die Gallerien fule len, bort Die eigentlichen Bertreter des Bolfes vorftellen, und Lob und Sabel aussvendens oder vielmehr bald une fürnigen Jubet, balb Boten und Schimpfreden beulen. Die Ronvention fiebt in ihrer Dute, ohne fie ausftogen bu tonnen, Die Urheber ber Greuelthaten des Septem. bere; nach Raub und Gemalt burftende Bofewichter; vertappte Raniglichgefinnte, die teine andere Abficht begen, als die Republit berabjumurbigen und über ben Saufen zu werfen. Sergent, Tallien, Robert u. f. w. tragen auf threm Leibe bie ben Ermordeten abges nommene Beute. Marat gefebt in ber Berfammlung

bffentlich : feine Meinung fet, bag noch 250,000 Burger. bas beift, alle Erebelleute, alle Erprivilegirte, alle auf, geflarten Danner, welche teine Beweife ibres Darati, iden Burgerfinnes gegeben, jum allgemeinen Bef ten ermordet merben mußten. Robespierre fatt: mir wollen noch ein mal über Daris bie Sidel ber Bleich beit fdwingen; und Danton, welcher mit bem Gelbe ber Mation bie Meuchelmorber bezahlt bat. verlichert, baß biefelbe von allen ihren Reinden murbe bes freit worden fenn, wenn man ibm geben Dillionen mebr anvertraut batte. Indeffen hat er einem jeden Generale einen fichern Mann jugegeben, mit bem Muftrage, ben General ju ermorben , fobalb er Berratheret ober 3met beutigfeit ju bemerten glaube. Im ehemaligen Jatobb nerflub erflaren bie Barfuger ben zweiten September füt ben Saupttag ber Patrioten; und Anadarfis Cloots (ber fich , aus Bergweiflung baruber , baf er allen ver nunftigen Leuten verachtlich ift, ju biefer Rotte gefellt hat) behauptet: bag innerhalb furger Beit nicht mehr marbe gefragt werben, ob Jemand Patriot ober Ark ftofrat fel, fondern ob er ben zweiten Seps tember billige, ober nicht? und bag ein zweites Blutbab nothwendig fet. . . . Die Gallerien find mit Stoden bewaffnet, und wer fich jum Beften ber Bett nunft gu fprechen unterftebt, über ben fallt ber Reind von allen Seiten ber. . . In den Seftionen gebt es eben fo gu. . . . Giebt es mobl etwas Demuthigenderes, als, nach fo vielen und großen Erfcopfungen von Rraft, und Muth, und Beift, fich aus ben Rlauen bes Durch lauchtigen in die Rlauen bes Durchlocherten Phi bels gefallen ju feben?

Enbe bes neunten Banbes.



i. 4.

175



